

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



f

Mesalichent EIP in the state of th





# Baltische Studien.

Herausgegeben

von der

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Mene Jolge Band IV.



Stettin.

In Kommiffion bei Léon Saunier.

1900.

9HAZ





**.** 

# Baltische Studien.

Berausgegeben

von der

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Hene Jolge Band IV.



Stettin. Drud von Herrde & Lebeling. 1900. THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. R 1901 L.

### Inhalts-Verzeichniß.

|                                                                                                                                                  | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Kapitulation von Stettin 1806 und der Staatsminister von Ingersleben.<br>Bon Dr. Herman Granier in Breslau                                   | 1     |
| Der Streit der Bommernherzoge mit den Wittelsbachern um die Lehns-<br>abhängigkeit ihres Landes. Bon Professor Dr. Martin Wehrmann<br>in Stettin | 17    |
|                                                                                                                                                  |       |
| Bur Geschichte der lateinischen Schule in Anklam. Bon Professor Eduard<br>Beintker in Anklam                                                     | 65    |
|                                                                                                                                                  | 00    |
| Der Bronzedepotfund von Bietkow (Kreis Stolp) und die Beziehungen<br>Bommerns zur Westschweiz während der Bronzezeit. Bon Hugo                   |       |
| Schumann in Löcknitz                                                                                                                             | 137   |
| Zweiundsechzigster Jahresbericht                                                                                                                 | 153   |
| Beilage I. Ueber Alterthumer und Ausgrabungen in Bommern im Jahre                                                                                |       |
| 1899. Bon Brofeffor Dr. Walter in Stettin                                                                                                        | 161   |
| Beilage II. Zuwachs der Bibliothek durch Austausch                                                                                               | 165   |
| Beilage III. Bergeichniß ber Mitglieber                                                                                                          | 172   |
| Sechster Jahresbericht ber Kommission zur Erhaltung und Erforschung ber Denkmäler in ber Provinz Pommern.                                        |       |
| Anhang. Ergänzungen zu seinem Werke "Die Greifswalber Sammlung<br>Vitae Pomeranorum". Bon Dr. Edmund Lange in Greifswalb.                        |       |

Redaktion :

5) extremt hp. 19/01 \$1.38 boly 50c

Brofessor Dr. M. Wehrmann in Stettin.

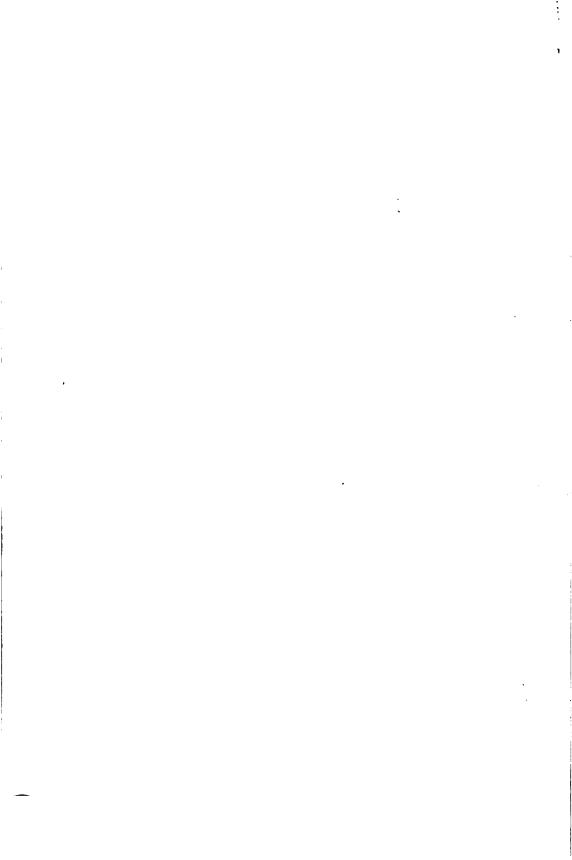

## Die Kapitulation von Stettin 1806 . und der Staatsminister von Ingersleben.

Von

Dr. Herman Granier, Arhivar in Breslau.

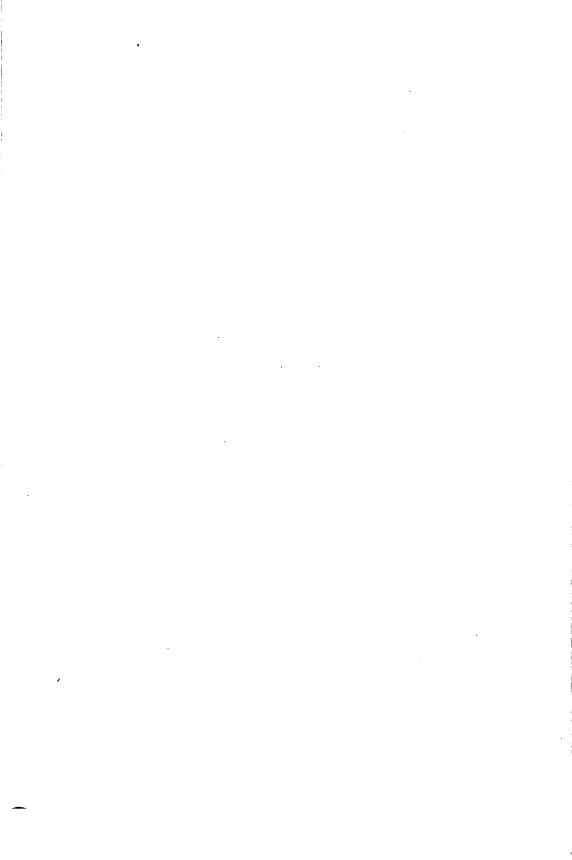

Dag die preußischen Festungskommandanten von 1806 durch die Ratastrophe der Feldarmee gleichsam wie vom Blige getroffen murden und zum überwiegenden Theile geradezu den Ropf verloren, ift genugsam befannt und zulett in dem Werfe des Oberften von Lettow = Borbedt: "Der Rrieg von 1806 und 1807"1) psychologisch verständnigvoll und einleuchtend bargelegt worden. Die hier mitgetheilten, im Beh. Staats-Archive gu Berlin beruhenden, Aftenftude nun geben ein Gegenftud zu dieser traurigen Thatsache: fie zeigen, wie auch einer ber höchsten Civilbeamten, weit entfernt, ben Militarbehörden in ber schweren Beit aufrichtend gur Seite gu treten, fich gleichfalls aus den Bahnen der Pflicht und Ehre soweit hinausbrangen läßt, daß er auch nach dem Frieden sich nicht wieder hineinfindet. Denn bas ift hier bas bemerkenswerthefte: biefer Staatsbeamte führt au seiner Rechtfertigung Dinge an, die ihn gerade aufs ftarkfte belaften, und ift weit entfernt, sich überhaupt schuldig zu fühlen, - ein Zeichen für den Grad der geiftigen Depression, in die ihn die Katastrophe dauernd geworfen hatte. Gin analoger Bericht über die Rapitulation von Rüftrin ift von mir in den "Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte", Band XIII. 2, Leipzig 1900, veröffentlicht worden.

Der hier im Bordergrunde stehende Karl Heinrich Ludwig Freiherr von Ingersleben war bis zu Anfang des Jahres 1806 Kammerpräsident in Stettin gewesen, und nach dem Pariser Bertrage vom 15. Februar 1806 Chef der Administrations-Rommission von Hannover und Staatsminister geworden. Wie er nach dem Tage von Jena und Auerstedt nach Stettin kam und was er dort that, das zeigen die folgenden Aktenstücke, die aber darüber hinaus noch von den gesammten Borgängen dei der Kapitusation Stettins ein so anschauliches Bild geben, wie es in dieser Ausführlichkeit von einem Mithandelnden bisher noch nicht vorliegt.

Eines Rommentars bedürfen diese Aktenstücke nicht weiter; nur sei auf bas Auftreten bes französischen Hufarenoffiziers besonders hingewiesen

<sup>1) 4</sup> Bande, Berlin 1891/1896: 2. Auflage des I. Bandes 1899.

und bessen Forderung eines "Don gratuit" für den General Lassalle und eines Geschenkes für sich selber. — Tröstlich ist bei allen sonstigen schmählichen Borgängen, was auch hier über die Haltung der preußischen Garnison berichtet wird: "oft und lebhaft" äußert der Soldat "den bittersten Unmuth" über sein "unglückliches Schicksal", wobei der Berichterstatter gar nicht ahnt, daß auch ihn hieran sein volles Maaß von Berschuldung trifft.

# Immediat = Bericht bes Btaatsministers Freiheren von Ingersleben.

Berlin 1807 Angust 16.

Eigenhändig.

"Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König, Allergnädigster König und Herr!

Euer Königliche Majestaet habe ich am 3tm b. um balbige Wiebersanstellung und Beschäftigung allerunterthänigst gebeten; ben bieser Bitte habe ich jedoch vorausgesetzt, eben sowohl, daß Allerhöchstbieselben mich für würdig achten dem Staate noch ferner dienen zu können, als auch daß die Zahl ber activen Staatsminister durch mich nicht unnuz vergrößert werde.

Mit dem größten Schmerz und dem bittersten Kummer, habe ich zu seiner Zeit erfahren, daß beh dem, seit dem unglücklichen Erfolg der Krieges-Ereignise, zur TagesOrdnung geherrschten (sic!) Tadel fast aller öffentlichen Personen, auch meine Gesinnungen gegen Euer Königliche Majestaet und mein Vaterland dadurch verdächtig gemacht worden sind, daß ich eines nachteiligen Einflußes auf die **Hbergabe Stettins** beschuldigt worden din, und es ist mir nicht undekannt geblieben, daß dieses auch Euer Königliche Majestaet Allerhöchst Selbst hinterbracht worden ist. Hat gleich jenes elende Gerücht sich nicht erhalten, und ist solches auch von denjenigen Personen, welche es auszubreiten sich bemüht hatten, dalb nachher öffentlich wieder-rusen worden: so ist es mir doch vorzüglich darum zu thun, jett mein Versahren Euer Königliche Majestaet offen darzulegen, und Allerhöchste bieselben dadurch in den Stand zu sezen, solches nach Allerhöchstero eigener Gerechtigkeit zu beurtheilen und mich darnach zu richten.

Buvörderst lege ich den bengefügten Auffag,

- 1. die von mir am 29m Ottobre v. J. übernommene obere Leistung der CivilAngelegenheiten in Stettin, und
- 2. die Ubergabe der Stadt und Festung Stettin betreffend, Euer Königliche Majestaet allerunterthänigst zu Füßen: und indem ich zur

Bermeibung der Wiederholungen mich darauf beziehe, bemerke ich nur, daß die ftrengste Wahrheit hieben die Feder geführt hat.

Benige Tage nach ber Ubergabe Stettins, wurde mir vom Marschall Lannes unter den heftigsten Beleidigungen untersagt, mich der öffentlichen Angelegenheiten serner anzunehmen: ich bat um Bäße mich nach Preußen zu Euer Königliche Majestaet begeben zu können, sie wurden mir aber absgeschlagen.

Nach dem Abmarsch des Marschall Lannes, drang zwar der folgende französische Befehlshaber, General Danzell (?), darauf, daß ich mich nun wieder an die Spize der Civiladministration in Pommern stellen sollte; und troz den vorher erlittenen Kränkungen und Demüthigungen würde ich densnoch, um nüzlich zu sehn, es auch angenommen haben, wenn nicht zugleich die Ableistung des bekannten Sides von mir gefordert worden wäre. Da ich dazu aber mich nicht verstehen wollte, so stand General Danzell (?) von senem Ansinnen wieder ab; ich trug darauf wiederholt auf Päße nach Preußen an, aber vergeblich, und ging nun nach Berlin.

Hier habe ich von einer Zeit zur andern in der Hoffnung auf eine glückliche Wendung der Ereignisse gelebt, ohne irgend einen Antheil an den öffentlichen Geschäften zu nehmen oder nehmen zu können. Das Unglück meines Königes und Baterlandes, hat meine Ehrfurcht, Liebe und Anshänglichkeit zu denenselben nicht vermindert: sie ist so glühend wie je, und wird nur mit meinem Leben aufhören.

ich unterwerfe mein Verfahren Euer Königliche Majestaet Allerhöchsten Beurtheilung getrost und um so williger, als mein Gewißen bis jetzt mir noch keinen Augenblick vorgeworsen hat, daß, in den Vierzig Jahren, welche ich Euer Königliche Majestaet und Allerhöchstdero Vorsahren zu dienen das Slück gehabt, ich wißentlich und mit Vorsaz in meinen Pflichten gesehlt habe: und mit Eiser und Treue werde ich meine Kräfte, auch im serneren Dienste meines Vaterlandes gern verwenden, wenn Allerhöchste bieselben mich dessen für würdig erachten.

Da jedoch ben dem nunmehro verminderten Umfange der Preußischen Staaten, es wohl dem Willen Euer Königliche Majestaet gemäß sehn könte, die Zahl der activen Staatsminister zu vermindern: und ich, als jüngster derselben, und ohne mit einem bestimmten Departement bereits versehen zu sein, von selbst mich bescheide, am wenigsten Anspruch auf einer (sic!) unnüzen Behbehaltung machen zu dürsen, es auch meinem Chrgesühl zuwieder ist dem Staate unnüz zur Last zu sehn: so unterwerse ich mich auch in dieser Hinsicht ganz dem Willen Euer Königl. Majestaet, und bitte, im Fall allerhöchstdieselben meiner Dienste nicht ferner gebrauchen wollen oder können, sodann in Gnaden um meine Entlassung.

In abgeschiebener Stille und Einschränkung werbe ich auch bann Euer Königliche Majestaet und Allerhöchstbero Hauses Wohl und Zufriedensheit innbrunftig von der Vorsehung erstehen, und mein frohester Genuß wird dann die Erinnerung an Höchstbero Gnade sehn.

ich ersterbe in tiefster Ehrfurcht Euer Königlichen Majestaet allerunterthänigster, treu gehorsamster Der Staatsministre von Ingersleben.

Berlin b. 16ten August 1807."

### Beilagen.

## I. Die am 29 m October 1806 von mir übernommene obere Leifung der Sivil-Angelegenheiten, befressend.

Als die kriegerischen Ereignisse nach dem Tage vom 14ten October: Die Auflösung der Preuß. Hannovrischen Abministrations Comission am 20ten Octobre, gur Folge hatte, und ich mit ben noch zulezt anwesenden Mitgliedern derfelben, dem Herrn Geheimen Finang Rath Wilkens, Geheimen Rath und Rammerdireftor von Benbebret, Rammerdireftor Heyer und Geheimen Rrieges Rath Clemen, am 22ten October gleichfalls von Hannover abzureisen veranlagt murbe, da gingen wir zuerft nach Salzwedell. hier wurde uns gesagt, daß auf Befehl Sr. Maj. bes Königs, das Generals direktorium von Berlin nach Stettin verlegt worden fen. Dies bewog uns um so mehr die Reise auf Stettin zu richten, als der Weg nach Berlin nicht mehr offen war, auch, dem Gerüchte nach, Berlin bereits vom Feinde befest fenn sollte; - Am 27ten October gegen Abend kam ich in Stettin an; ich traf daselbst ben General p. Grafen von der Schulenburg, die Staatsminister von Voss und von Stein, von ihnen erfuhr ich, daß auf Befehl des Königs Majeftat, das Ministerium sich nach Danzig verfügen solle, und fie daber noch in der Nacht dahin abgehen murden; bes Königs Majestaet sen Tages vorher am 26ten von Cüstrin nach Graudenz abgegangen.

ich entschloß mich, nun auch, entweder nach Danzig oder nach Grausbenz zu reisen: lezteres in der Absicht, Sr. Majestaet über die dermahlige Lage der Hannövrischen Angelegenheiten persönlich Rapport abstatten zu können.

Eine bedeutende Reparatur an meinem Wagen verhinderte meine Absreise am 28km; auf den 29km früh hatte ich solche bestimmt. — Als aber am 28km Nachmittags die Nachricht einging, daß der Fürst von Hohenlohe mit dem nach Stettin bestimmten Corps, beh Prenzlow Kriegsgefangen worden sen, und mit dieser Nachricht auch die Besorgniß eintrat, daß

Stettin nun balb in Feindes Gewalt gerathen würde: Da wurde ich sowohl von Seiten bes Magistrats als der Bürgerschaft auf das dringenste ersucht, unter diesen Umständen sie nicht zu verlassen, sondern, in dieser so critischen Beriode, die so sehr nothwendige obere Leitung der Civilangelegenheiten um so mehr zu übernehmen, als auch der Stettinische Kammerpräsident von Schukmann nicht angekommen, und unter den eingetretenen Umständen, auf bessen Ankunft auch nicht zu rechnen seh.

Buerft weigerte ich mich des Antrages, weil als Diener des Staats ich mir keine Bestimmung selbst zueignen könne. Als aber der Magistrat noch in der Nacht vom 28ten zum 29ten eine Estasette an Sr. Maj: dem Könige schickte, und auf höchster Genehmigung ihres Bunsches antrug: als am 29ten früh um 5 Uhr eine Deputation des Magistrats und der Bürgersschaft abermals zu mir kam und mir aus angelegentlichste ersuchte, meine Abreise, wenigstens dis dahin, daß die Resolution Sr. Majestaet einginge, auszussezu, und doch solange mich der öffentlichten Angelegenheit anzunehmen: da entschloß ich mich, die höchste Antwort abzuwarten, versprach um 6 Uhr zu Rathause zu erscheinen, und dassenige dort anzuordnen, was zweckmäßig sehn dürste.

Von des Königs Majestaet erfolgte überhaupt keine Antwort; als nun, während dem, daß ich solche erwartete, die Festung schon aufgefordert wurde, das Gouvernement auch bereits am Abend des nemlichen Tages capitulirte, da entschloß ich mich um so mehr nun in Stettin zu bleiben, als ich mich von der Nothwendigkeit überzeugte hatte, daß jemand sich der öffentlichen Angelegenheiten annehmen müße, folglich ich hier nüzlich sehn zu können, hoffen durfte: in Preußen solches aber um des willen nicht erwarten konte, weil viele Geschäftsmänner bereits dahin abgegangen waren, mithin ich dorten keinen Mangel an Arbeitern vermuthen konnte.

Stettin ben 29ten October 1806.

Ingersleben.

### II. Die Abergabe der Stadt und Jeftung Stettin, betreffend.

Am 28tm October Nachmittags, ging in Stettin die traurige Nachericht ein, daß das vom Fürsten von Hohenlohe geführte Corps, welches ben Stettin sich sezen, und daselbst mit mehreren auf dem Rückzuge bezgriffenen Truppen sich vereinigen sollte, bei Prenzlow vom Feinde angezgriffen worden seh, und sich demselben zu Kriegesgefangen ergeben habe.

Diese Nachricht erregte gleich die größte Bestürzung: Denn nur auf die Ankunft des Hohenlohischen Corps war die Hoffnung zur Erhaltung

Stettins gegründet,1) und der baldige Fall diefer Feftung auf eine oder die andre Art, wurde nunmehro geahndet.

Da mir von dem Krieges und Domänen-Rath Wisselingck, und bem Rendanten der Rrieges Casse Ober Empfänger Wissmann, hinterbracht wurde, daß die Rrieges Casse in Stettin mit fehr ansehnlichen Geldvorrathen zur Verpflegung der Hohenloheschen Armee versehen sen; so instruirte ich felbige, nunmehro fo viel als irrgend möglich auf bas allerschleunigfte zu Wasser nach Schwinemunde, und von da sofort über See nach Danzig zu schicken, Amenhundert und Dren und Kunfzigtausend Thaler murden auf biefe Art in der Nacht vom 28ten zum 29ten noch eingeschifft und abgesandt. - Die übrigen Sauptkaffen hatten nur unbedeutende Beftande: Die Konigliche Magazin Kasse war unter biefen noch die stärkste: auf die Anzeige ihres Rendanten des Krieges-Commissarius Bein, daß, wegen ftundlich fortbauernden Bahlungen an Schiffer, welche Ronigliches Gut gelaben hätten, er der Gelder sich nicht entblößen könne, instruirte ich ihn, daß er auch benjenigen Schiffern, welche noch nicht ausgelaben hatten, bennoch menigstens zwen Drittel ihrer Frachten sogleich gahlen, und baburch seinen Beftand möglichft verringern möchte.

Vom 29ten früh 6 Uhr an, war ich zu (sic!) Rathhause beschäftigt: alß ich um 12 Uhr Bormittags etwan, von dort nach meiner Wohnung ging, ritt zu meinem Erstaunen ein französischer Husaren Offizier mit einem Trompeter, behde mit unverbundenen Augen, und von einer Schaar Jungens begleitet, im vollen Trabe vor mir vorüber, nach dem Gouvernement zu. Um möglichst Gutes zu würken, ging ich bald darauf zum Gouverneur,\*) er kam mir entgegen, und indem er mir bekant machte, daß die Festung ausgefordert worden seh, sagte er mir

Ja! was ist nun zu thun?

ich antwortete ihm, daß nach einer Neunmonathlichen Abwesenheit von Stettin, ich den gegenwärtigen Zustand der Festung und deren Ressourcen nicht kenne, mithin ich diesen Gegenstand der pstichtmäßigen Beurtheilung der Militärbehörden überlassen müßte, indessen glaubte ich, daß wenn Stettin auch nicht dazu geeignet sein sollte eine förmliche Belagerung auszuhalten, diese Festung doch gewiß nicht auf die erste Aufsorderung und vielleicht gar nur an einem bloßen Strascorps übergeben werden würde: wahrscheinlich würde der Herr Gouverneur die Beranstaltung getrossen haben, sich durch Recognoscirungen oder sonstige getreue Rapports, die Uberzeugung von der Stärke des anmarschirenden Feindes zu verschaffen; mehrere während dem

<sup>1)</sup> Stettin hatte eine Befatung von über 5000 Mann, gegen 200 brauchbare Geschütze, und war mit allen Vorräthen reichlich versehen.

<sup>2)</sup> Generalleutnant von Romberg.

eingetretene Officiere der Garnison, mischten sich in die Unterredung und nachdem der Herr Gouverneur den französischen Officier gesagt hatte

"er habe Abends vorher seinen Sohn an Sr. Majestaet dem Könige ge"schickt um sich Verhaltungsbesehle zu erbitten, er erwarte solchen mit "jeder Stunde zuruck, und bevor er nicht zuruck seh, wurde er sich in "keine Capitulation einlaßen"

wurde der französische Offizier gegen Ein Uhr Nachmittags mit einer abs

Etwan um 4 Uhr Nachmittags wurde mir gesagt, daß ein zweyter französischer Officier behm Herrn Gouverneur eingetroffen seh: ich ging sogleich hin, fand behm Eintritt im Zimmer viele Herrn Officiere der Garnison, jedes Ranges und Alters, daselbst versammelt, welche mit dem französischen bereits in eifriger Unterredung waren; letzterer verlangte vom Herrn Gouverneur eine cathegorische Antwort: dieser verwiß ihn zur Gebuld; um den Herrn Gouverneur aufmerksam zu machen, frug ich den seindlichen Officier, wer denn die Festung auffordere? und wie start das auffordernde Corps wäre? er antwortete, der General Delasalle stehe mit der Avantgarde eine halbe Meile vor der Stadt, die Corps des Prinzen Mürat und des Marschall Lannes würden den solgenden Morgen mit 30—40 000 Mann die Festung einnehmen, wenn sie sich nicht ergebe. Alles sprach durcheinander, nichts wurde beschlossen.

Ben diefer zu keinem Resultat führenden Lage, jog ich mich aus ber Menge der Anwesenden, und ging in einem offenstehenden Nebengimmer; Sowohl der Gen.-Lieut. von Romberg, als der Gen. Major von Knobelsdorff 1) folgten mir in bemselben nach: Ersterer wiederholte, er erwarte jeben Augenblick seinen Sohn zuruck, welchen er nach Stargardt zu Gr. Majeftaet bem Konige geschickt habe, und burch welchen er ohnfehlbar Berhaltungs-Befehle erhalten würde: ich antwortete hierauf, daß der frangöfische Officier doch mit Antwort versehen werden muffe; sollte baber ber Berr Gouverneur noch feinen Befchluß zur beftimmten Abfertigung begelben gefaßt haben, so ftellte ich anheim, ob er nicht mit den erften Militarpersonen darüber zu Rath gehen wolle? und erbote mich in diesem Fall. ben frangofischen Officier mahrend bem nach meiner Wohnung zu nehmen. - Ben diefer Außerung hatte ich hauptsächlich zur Absicht, daß bie bazu qualificierte Militarpersonen burch angemegenen Rath ben Beschlug bes alten fraftlosen Gouverneurs 2) leiten möchten. Schon am Vormittage deßelben Tages war ich von der physischen Schwäche deßelben überzeugt worden: in diesem fritischen Augenblick glaubte ich ihm um fo mehr Rath

<sup>1)</sup> Erfter Rommandant von Stettin.

<sup>2)</sup> Romberg war 81 Jahre alt.

und Unterstützung nöthig, als die Berennung der Festung nahe zu werden schien, daher wünschte ich mir Berathung unter den Militärpersonen selbst, von dieser hoffte ich, daß entschloßene und den Umständen angemeßene Maaßregeln genommen werden würden. Den französischen Officier aber wollte ich nach meiner Wohnung nehmen, weil ich vermeiden wollte, daß er nicht sich selbst überlassen bliebe, und diese Zeit zur Einziehung etwaniger Kundschaften benuzen möchte. — Genug, auf odigen Vorschlag sagte der Gouverneur zum Kommandanten: er wünsche allerdings sich mit ihm und mehreren berathen zu können, und würde daher es ihm sehr lieb sehn, wenn ich ihn auf eine Stunde von der Gegenwart des Officiers befrehen wollte. — Hierauf ging ich in der erstere Stude wieder zurück, eröffnete dem französischen Officier den Wunsch des Herrn Gouverneurs allein zu sehn, und auf die Versicherung des letzteren, daß in einer Stunde er des stimmt abgesertigt werden solle, willigte er ein bis dahin mich nach meiner Wohnung zu begleiten.

Hier unterhielt ich ihn zuerst über die Unwahrscheinlichkeit, daß die Festung Stettin mit einer hinreichenden Besatzung und allem, was zur Berstheibigung ersorderlich, versehen, in fremde Gewalt kommen könne; der Officier entgegnete mir:

"baß ich mich nicht bemühen möchte, ihn eines andern überreben zu "wollen, als wovon er überzeugt wäre. Stettin sey in jetziger Verfassung "garnicht zu halten, und da die Schwächen der Festung, sowohl von "außen als innen, den Französischen Generalen genau bekannt wären, "so halte er für seine Person es auch außer allem Zweisel, daß in jedem "Fall die Franzosen schon in den nächsten 24 Stunden Meister von "Stettin sehn würden."

ich antwortete, daß wir nicht darüber streiten wollten, der Erfolg werde es lehren: indessen wünschte ich, daß, wenn wider Berhoffen er Recht behalten sollte, doch wenigstens die öffentliche Ruhe und Sicherheit der Stadt sodann behbehalten werde. Der Officier versicherte, dieses würde ohnsehlbar geschehen, sodald zweckmäßige Maaßregeln dazu angewandt, oder in Borschlag gebracht würden.

Um nun die Zeit, daß der französische Officier von Gouvernement abwesend bleiben sollte, mit ihm hinzubringen, und (ohne zu ahnden, daß der Fall davon Gebrauch zu machen, schon so nahe seh) auch auf den mögslichen Fall gesaßt zu sehn, daß die Festung durch Capitulation übergeben, in der Capitulation aber vielleicht nicht dassenige mit übernommen werden möchte, was zur Erhaltung der Ordnung und zum minderen Nachtheil der Stadt gereichen dürfte — schried ich in seiner Gegenwart dassenige nieder, was mir, der Absicht entsprechend, gleich zuerst einsiel; als ich es ihm vorlas, versicherte er nochmals, daß alles ohnbedenklich bewilligt werden

würde, jedoch müsse er mir sagen, daß aller Orten es Gebrauch sen, daß demjenigen General, welcher mit der Avantgarde einrücke und die Stadt zuerst für Ruhe (sic!) sichre, ein Don gratuit von der Stadt gegeben werde; ich frug, wie hoch sich solches belaufen müße? er antwortete, in Leipzig wären 500 Stück Louisd'or gegeben: Stettin dürse nicht weniger geben. Er selbst, verlange sür seine Bemühung der Stadt dienen zu wollen, nichts weiter als ein gutes brauchdares Reitpserd, weil er dessen jetz sehr bedürse, ich erwiederte, daß wenn die Sache erst so weit gediehen wäre, behdes sich auch wohl sinden würde; für jetzt könne die Rede davon nicht sehn, da hoffentlich Stettin nicht in den Fall kommen werde, von seiner Willsährigkeit Gebrauch zu machen; ich stak hierauf meinen Aufsaz in die Tasche, und da nun eine Stunde vergangen war, so führte ich den Officier nach dem Gouvernement zurück.

Das Zimmer war voller Officiers, ber Gouvernementsauditeur schrieb an einem Tische. Auf die Frage des Franzosen, was beschlossen seine seinem Tische. Auf die Frage des Franzosen, was beschlossen seine seine seine seine Minuten darauf war der Auditeur sertig, und las zu meinem Erstaunen, eine förmliche Capitulation vor, deren Inhalt im wesentlichen dahin gieng: daß, nach einer unter dem Herrn Gouverneur, Generallieutnant von Romberg, dem Kommandanten Generalmajor von Knobelsdorff, dem Generalmajor von Rauch i) und dem Ingenieur Major von Harenberg?) gepflogene Berathschlagung, die Festung und Stadt Stettin am solgenden Morgen übergeben, die Garnison frehen Abzug erhalten und mit allen Ehrenzeichen ausmarschieren sollte p. p., mit dem Magisstrate oder den Civilautoritaeten war vor der Capitulation garnicht conferirt, mithin der Stadt in derselben auch wenig oder garnicht geachtet worden.

Da nun diese Capitulation bis auf den Punkt, daß die Garnison frehen Abzug erhalten, sofort angenommen, über leztere aber bestimmt wurde, daß die Unterhandlungen deshalb mit dem französsischen commandirenden General sort gesetzt werden sollten: so hielt ich nunmehro für Zeit, den Offizier auch meinen zur Handhabung der Ruhe und Sicherheit der Stadt angesertigten Aussaz zu übergeben, wobeh ich, nachdem ich solchen in Gegenwart aller Anwesenden vorgelesen hatte, denselben ersuchte, dessen Ratissication von Seiten des französsischen Generals gleichsalls zu bewürken; er nahm ihn an, und versprach alles, ich aber eilte von meinen Empfindungen bestürmt, nunmehro um so mehr aus dem Hause, als einestheils ich die Ursache nicht ergründen konte, welche das Gouvernement zu einer

٠.

<sup>1)</sup> Zweiter Rommandant von Stettin.

<sup>2)</sup> Ingenieur-Offigier vom Blat.

so schleunigen Capitulation bewogen haben konte, andern theils aber ich nun aber nichts mehr zu hintertreiben vermochte, indem jede unglückliche Folge mir sodann zur Last gelegt senn und selbst der Feind meine Einmischung nibel vergolten haben würde.

In der Nacht vom 29ten zum 30ten um Ein Uhr kam der nemliche frangofifche Officier nach meiner Wohnung, und verlangte mich zu sprechen: er übergab mir meinen von dem commandirenden General der Avantgarde de Lasalle bis auf den Bunkt 8. ratificirten, abschriftlich hier bengefügten Auffaz: und sagte mir, obgleich dieser Artikel 8. nicht ratificirt worden fen, weil es nur in der Befugnig eines General en Chef ftande, hierüber zu entscheiben, ich bemohngeachtet boch barüber ganz beruhigt sehn fonne, indem Stettin gewiß nicht eine ftarte Barnison behalten, noch weniger aber mit besonderen Contributionen oder Requisitionen belegt werden murbe, nur basjenige allein murbe von ber Stadt geforbert werden, was zum Unterhalt der Truppen nöthig fen. Für diese Zusicherung, welche er im Nahmen der Herren Generale de Lasalle und Beliard 1) mir mundlich zu geben beauftraget worden, muffe er aber die Berdopplung bes Don gratuit, und also statt 500, nunmehro tausend Stuck Louisd'or gewärtigen, als welches ihm ganz ausdrücklich aufgegeben fen. ich frug, ob er über diese Forderung etwas schriftliches aufzuweisen habe? Dies nahm er übel, und antwortete, daß er ebenso wenig etwas schriftliches darüber vorzeigen, als über ben Empfang felbst etwas schriftliches ausstellen werbe; genug die taufend Louisd'or mußten unverfurzt um 5 Uhr Morgens ihm eingehändigt werden: geschähe es nicht, so wurde ich für die Stadt ju verantworten haben, wenn biefe Weigerung nicht nur ben größten Unfug und Unordnung behm Einruden ber Avantgarde veranlagen, fondern ber Stadt auch vielleicht Millionen in der Folge koften würde. Alles was ich von ihm erlangen tonnte, mar, daß jum Beweiß, daß er nicht für fich diefe Summe verlange, er mir seine Nahmen mit ben Worten

Monsieur de Piré, Capitaine au 7ieme Régiment d'huzzard's in meiner Schreibtafel einzeichnete.

ich ließ nun den Stadt Burgemeister Wulsten rufen, gab ihm in Gegenwart des Officiers von dessen Forderung Kenntniß, und da auch seine Vorstellungen dagegen nichts fruchteten, so wurden noch in der Nacht die Anstalten zur Anschaffung der 1000 Louisd'or getroffen, und eben so besorgten auch der Senator Oegler und der Ober Inspektor Schönfeld den Ankauf des vom Officier verlangten Reitpserdes, welches behdes, Gold

<sup>1)</sup> Generalstabschef Murat's, der die "Kavallerie-Reserve" besehligte, der auch die Brigade Lasalle angehörte.

und Pferd, dem letteren um 5 Uhr Morgends eingehändiget wurde. Zwar bestand ich nochmals auf Bescheinigung des Empfangs, aber vergeblich.

ich bemerke übrigens, daß der Officier mir erzählte, daß der Gouversneur einen Preußischen Officier an General de Lasalle übersandt habe, welcher viel von Gegenwehr auf Leben und Tod pp. mit demselben gesprochen, und ihn dadurch sehr aufgebracht habe: Der General seh aber gleich und noch spät Abends selbst zum Gouverneur herein geritten, und obgleich er letzteren im Bette angetroffen, so seh doch alles definitiv unter ihnen verabredet worden; danach würde, um 6 Uhr Worgens ein Detachement Husaren einrücken, um die benöthigte Sauvegarden auszustellen, und die Oberbrüke zu besezen, um 12 Uhr die Garnison ausmarschiren und auf dem Glacis das Gewehr strecken, die Franzosen sodann aber, 7 bis 9 Bataillons stark, in die Stadt einrücken.

Alles dieses traf genau ein, gleich nach 6 Uhr wurden mir 25 Husaren zu Pferde zugeführt, um folche als Sauvegarden zu vertheilen: sie wurden ben den Königlichen Gebäuden, Dicasterien und öffentlichen Behörden ausgestellt.

Den ganzen Vormittag vom 30tm, äußerte die preußische Garnison oft und lebhaft den bittersten Unmuth über ihr unglückliches Schickfal: es slößte um so größeres Mitleiden ein, je anschaulicher die Möglichkeit vor Augen schwebte, daß sie wenigstens der Kriegs Gesangenschaft hätte entzogen werden können.

Gegen Mittag erfolgte der lezte Act: die Franzosen zogen mit klingender Musik ein, und durch viele Straßen der Stadt durch: Bis zum späten Abend folgte ein Bataillon dem andern, und an diesem Tage mochten wohl 7 bis 8000 Mann in der Stadt eingerückt sehn. — Es mußte Brodt, Fleisch, Käse, Brandtwein, Wein, in der größten Menge geliesert werden, und nur mit der höchsten Anstrengung gelang es, der zahlreichen, unerwarteten Einquartierung, Obdach und Lebensmittel zu verschaffen, woben jedoch manche Excesse mit unterliesen, welchen gar nicht gesteuert werden konte.

Stettin am 30ten October 1806.

Ingersleben.

### III. Copie.

De la part de la Ville de Stettin, on desire l'acquisement<sup>1</sup>) aux Conditions suivantes, de la Loyauté du General Commandant des troupes de Sa Majesté l'Empereur de France.

<sup>1)</sup> Recte: "acquiescement".

- 1. Sureté de propriétés et des personnes.
- 2. Sureté pareille pour la Ville et les propriétés appartenantes à la Ville.
- 3. Ménagement des provisions dans les Magazins Royaux.
- 4. Occupation conjointe des Portes, de la part du Militaire françois et de la Bourgeoisie.
- 5. Sauves gardes pour les Edifices publics, et pour les personnes qui y ont des titres, et qui dezireront en avoir.
- 6. Demande, qu'on relaisse aux autorités civiles, le Soin de la nourriture des troupes, selon qu'on en conviendra avec le Général Commandant.
- 7. Demande, qu'on relaisse le soin du logement des troupes aux autorités civiles.
- 8. Demande, qu'on ne mette pas une trop forte garnison dans la Ville, et qu'on ne la charge pas de Contribution particuliere.
- 9. Demande, qu'on insère les points précedents dans la Capitulation.
- 10. Le Ministre d'Etat d'Ingersleben, de la part des autorités civiles de la Ville, sera prêt d'écouter les demandes du Général Commandant des troupes françaises, et de régler le tout avec ordre, au gré et à la Satisfaction du Général.

Stettin le 29 d'October 1806.

Ingersleben Ministre d'Etat.

Accordé les articles de Capitulation ci dessus, à l'exeption du 8º qui n'est point de ma Compétence, et que Sa Majesté l'Empereur seul, ou son Lieutenant Son Altesse Impériale le grand Duc de Cleve et de Berg ont et se reservent le droit de décider.

Au quartier général de Möhringen, le 29.  $8\underline{\text{bre}}$  1806 à huit heures du Soir.

Le Général de brigade, Commandant l'avantgarde du Corps de Cavallerie de reserve aux ordres de S. I. et R. le grand Duc de Cleve et de Berg. C. De Lasalle.

Das Original dieses Aufsages ist zu den Acten des Magistrats in Stettin gegeben worden.1) Ingersleben.

<sup>1)</sup> Hier hat Dr. C. F. Meher das Altenstüd s. Z. aufgefunden und in der "Neuen Stettiner Zeitung" 1890 Dezember und 1891 Januar in seinen Aufsätzen "Aus der Franzosenzeit Stettins" abgedruckt. Daß Ingersleben, wie a. a. D. erzählt wird, selbst in Möhringen war, wäre nach seiner eigenen Darstellung nicht anzunehmen; Artikel 10 spricht allerdings dafür, sodaß ein absichtliches Verschweigen hier nicht ausgeschlossen ist.

Dieser Bericht war natürlich nicht geeignet, dem Könige, bei aller seiner auch bei diesen Untersuchungen stark hervortretenden Milbe, die Beisbehaltung eines solchen Staatsbieners wünschenswerth zu machen. Bielsmehr erging an den "Staats-Minister v. Ingersleben zu Berlin" folgende Kabinets-Ordre, d. d. Memel 1807 August 27.:

"Ich habe mit Eurem Schreiben vom 16km d. M. Eure Rechtsfertigung gegen den Euch gemachten Vorwurf der Theilnahme an der unverantwortlichen Uebergabe von Stettin erhalten, muß aber Mein Urtheil darüber dis dahin suspendiren, daß dieser Vorgang gründlich und strenge, wie es dessen Wichtigkeit ersordert, untersucht sein wird. Indessen urteilet Ihr selbst sehr richtig, daß Ich Euch bei der durch den Frieden zu Tilsit so sehr veraenderten Lage des Staats, keine Ministerial Geschäfte werde übertragen können, und da Ihr auf diesen Fall um Eure Entlassung gebeten habt, so will Ich Euch solche hiers durch zugestehen."

### Per Streit

ber

Pommernherzoge mit den Wittelsbachern

Tehnsabhängigkeit ihres Fandes.

1319-1338.

Von

Dr. Martin Wehrmann, Gberlehrer in Stettin. •

In den neueren Arbeiten über das Lehnsverhältnig Bommerns zu Brandenburg und die um dasselbe geführten Rriege von F. Bidermann, F. Rachfahl und B. Gahtgens (vgl. die genaueren Titel in Baltifchen Studien R. F. III., S. 161) ift die Zeit, in welcher die pommerschen Berzoge mit ben Bittelsbachern in Rampf und Streit lagen, zumeift nur furg behandelt worden. Da aber in diefer Beriode der Grund zu ber fpater fo oft wieder angefeindeten ftaatsrechtlichen Stellung Bommerns gelegt ift, fo schien es angebracht, diefelbe auch einmal im Zusammenhange barzuftellen. hierzu ift im folgenden der Bersuch gemacht. Wesentlich neue Ergebnisse find allerdings bei ber Dürftigkeit ber Quellen und bem Mangel an jeber gleichzeitigen Darstellung nicht gewonnen worben. Doch ermöglichte eine Benutzung der bisher bekannt und zugänglich gewordenen Notizen und Nachrichten immerhin eine einigermaßen zusammenhängende und entwicklnde Darftellung. Durch Urfunden, die in Zufunft noch aufgefunden werben, mogen Ginzelheiten in flareres Licht gefett werben.

Der Tob des Markgrasen Walbemar von Brandenburg am 14. August 1319 war auch für Pommern von weittragender Bedeutung. Seit der Theilung des Landes im Jahre 1295 gab es dort zwei Herzogthümer, Stettin und Wolgast, von denen dieses zwei nur lose zusammenhängende Gediete in Bor- und Hinterpommern, jenes im wesentlichen den mittleren Theil des Landes rechts und links von der Oder umfaste. Hier regierte damals Herzog Otto I., dem von 1320 an sein Sohn Barnim III. als Mitregent zur Seite trat, während in Wolgast seit 1309 sein Nesse Wartislaw IV. herrschte. Beide hatten in dem Kriege, den Waldemar 1316 und 1317 gegen den gewaltigen Bund seiner Gegner führen mußte, auf der Seite ihres Lehnsherrn gestanden, dem sie dis zu seinem Tode treu

blieben.1) Beniger freundschaftlich standen die beiben Herzoge zu einander. 3mar hatten fie am 20. Dezember 1318 in Demmin ein Bundnig mit Wiklam von Rügen, dem Grafen Nitolaus von Schwerin und den Herren von Werle gefchloffen,2) aber kaum ein halbes Sahr fpater, wenige Wochen vor dem Abscheiden Balbemars, trat eine bebenkliche Störung in dem Berhältnisse zwischen Otto und Bartislam ein. In dem Bertrage vom 1. Juli 1295 war unter anderem auch folgendes bestimmt: Si aliquis ex his duobus fratribus alicui vasallorum vel civitatum violentiam aut iniuriam inferre voluerit, alter fratrum cum vasallis et civitatibus ad hoc deveniet cooperaturus, ne iniuria ulli fiat. - Si quis istorum fratrum placita, compromissa et conscripta servare nollet, vasalli et civitates alteri fratrum communiter astabunt, donec errans et rebellis cessaverit ab errore. Auch war dort die Erbauung und Erhaltung von Befestigungen (munitiones) von ber Ruftimmung bes anderen Bergogs und ber Stande abhängig gemacht.8) Nun geschah es, daß Berzog Otto von Stettin mit den Städten hauptfächlich wegen mehrerer, ihrem Dafürhalten nach dem Lande schädlicher Burgen in einen heftigen Streit gerieth.4) Rach dem Bertrage von 1295 wandten sich diese an Herzog Wartislaw und schlossen am 18. Juni 1319 auf Stormerswerder 5) mit ihm einen Bertrag ju gegenseitigem Schutz und Trut. Sie gelobten, ihm beizustehen gegen Redermann, der ihn amischen Beene, Swine, Nepe, Warthe und Oder angreifen werde. Wartislam das gegen fagte ihnen Sulfe gegen die dem Berzoge Otto treu gebliebenen Bafallen zu und versprach, die Befestigungen abzubrechen; es murbe auch beftimmt, daß er ber Bormund des minderjährigen Barnim, Ottos Sohnes, fein folle.6) Anklam und Greifswald übernahmen am 29. Juni für Bartislam die Burgichaft, daß er den Bertrag treu halten werde.7) Die einzelnen Städte des Herzogthums Stettin ichlossen, wie es scheint, auch noch besondere Verträge mit Wartislam, wenigstens ift uns ein solcher ber Stadt Greifenhagen erhalten, in bem ber Rath bezeugt, daß Wartislam ber Stadt Beiftand und Sulfe gegen die Bafallen Ottos und ihre Berbundeten au-

<sup>1)</sup> Bgl. Zidermann, das Lehnsverhältniß zwischen Brandenburg u. Pommern. Forsch. z. Brd. u. Preuß. Gesch. IV, S. 73 f.

<sup>2)</sup> Mell. Url.-Buch VI, Nr. 4034. 4035.

<sup>3)</sup> Bom. Urk.=Buch III, S. 244 f.

<sup>4)</sup> Schon früher einmal war Herzog Otto mit seinen Basallen und Städten in Zwist gerathen, wie die der Stadt Stettin am 30. Juni 1313 vom Herzoge außzgestellte Urkunde bezeugt. (Stadtarchiv Stettin: Nr. 73.)

<sup>5)</sup> Bgl. Rofegarten, Geschichtsbenkm. I, S. 362. v. Raumer, die Insel Wollin, S. 54.

<sup>6)</sup> Original im R. St.=A. St.: s. r. Ducalia. Gebruckt bei Stavenhagen, Anklam, S. 470.

<sup>1)</sup> Stavenhagen a. a. D. S. 351. Dahnert, Bom. Bibl. IV, S. 96.

gefagt habe.1) Herzog Otto befand fich mit seinem Sohne Barnim beim Abichlusse bes Bertrages von Stormerswerder außerhalb seines Landes. suchte Hülfe und Beiftand gegen seine abtrünnigen Unterthanen bei dem Markgrafen Waldemar, der auch bereit mar, ihn zu unterftüten. am 26. Juni befand fich Otto wieber in Greifenhagen:") es icheint faft, als ob er diese Stadt, die sich eben noch an die Einigung von Stormerswerder angeschlossen hatte, bereits wieder zum Gehorsam zurückgebracht hatte. Es tam im weiteren Berlaufe offenbar zu einer wirklichen Fehde, in welcher ber Herzog thatfräftige Bulfe bei bem Markgrafen fand. Denn beibe ichlossen am 2. Auguft zu Pafemalt einen Bergleich mit ber Stadt Gart, in bem sie ihr alle Rechte bestätigten. Dafür zahlte sie als eine rechte sune der werre 3000 Mark Bfennige.8) Wann und wie ber Streit awischen bem Bergoge und seinen Städten beigelegt murbe, entzieht fich unserer Renntnig. Ebenso wenig miffen wir, ob eine Ginigung amischen ben beiben pommerichen herren zu Stande fam. Bielleicht bringen auch hier die hoffentlich in kurzer Zeit erscheinenden neuen Bande des pommerschen Urkundenbuches einige Aufflärung.

Daß der Zwist zwischen Otto und Wartislaw nicht vollständig beisgelegt wurde, ist zu vermuthen aus dem Verhalten des Stettiner Herrn gegenüber seinem Neffen in den alsbald ausbrechenden märkischen Wirren, in denen ein gemeinschaftliches Vorgehen der beiden Pommernfürsten nur zu oft vermist wird, obgleich es offenbar dem Interesse des Landes so sörderlich sein mußte. Auch hier trat dasselbe sehr häufig vor kleinlichem Familienzwist und Uneinigkeit zurück.

Der Tob Walbemars löste den Bund mit Herzog Otto auf und befreite zugleich Wartislaw von einer nicht geringen Gesahr, die ihm aus demselben entstehen konnte. Auch wurde jetzt vielleicht der Streit zwischen den Pommernfürsten, wenn auch nicht förmlich beigelegt, so doch thatsächlich beendet. Denn es eröffneten sich ihnen Aussichten auf bedeutenden Gewinn und Erweiterung ihrer Macht. Es lebte zwar noch ein Sproß des askanischen Herrschauses, Heinrich, der Sohn Heinrichs ohne Land, doch er war ein unmündiger Knabe, der nie in den wirklichen Besitzt der ererbten Lande gelangte. Seine Unmündigkeit und Ohnmacht benutzten die Nachsbarn, um einzeln über das wehrlose Land herzusallen. Hierzu gehörten vor allem der Herzog Rudolf von Sachsen, der anfänglich zugleich der Beschützer der Wittwe Waldemars, Agnes, war, der Erzbischof Burchard von Magdes

<sup>1)</sup> Balt. Stub. VIII, 2, S. 184.

<sup>2)</sup> Balt. Stub. VIII, 2, S. 185.

<sup>3)</sup> Riebel, Cod. dipl. Brand. B. I. S. 437.

<sup>4)</sup> Bgl. H. Salchow, der Uebergang der Mark Brandenburg an das Haus Wittelsbach (Halle 1893), S. 8 f.

burg, Heinrich von Meklenburg und Wartislaw IV. von Wolgast. Der Meklenburger besetzt in kurzer Zeit die Priegnit und wandte sich dann gegen die Ukermark. ) Hier aber stieß er mit Wartislaw zusammen.

Diefer hatte fich zunächft der Neumart zugewandt. Bereits am 29. September mar er in Arnsmalbe und erließ als Bormund bes Martgrafen Berordnungen zu Gunften ber Mannen, Bürger und Bauern. ) Er icheint bemnach dort anerkannt zu fein. Ob er aber ein formelles Recht auf die Bormundichaft hatte, ift mindeftens zweifelhaft. Denn dag Ronig Ludwig ihm biefelbe übertragen, um in ihm einen Anhänger in der Mark zu gewinnen, ift eine durchaus unwahrscheinliche Bermuthung.8) Auf die Bormundschaft erhob auch Rudolf von Sachsen Anspruch.4) Beide begründeten ihr Recht durch verwandtschaftliche Beziehungen. Für Rudolf sind diese flar, weniger für Wartislam, bei bem fie mehr auf den verschiedenen Berbindungen amischen bem brandenburgischen und bem pommerschen Herrscherhause, als auf einem engeren Verwandtschaftsgrade beruhen. nennt sowohl Walbemar, als auch Beinrich seinen Schwager; es ift mithin biefe Bezeichnung nicht wörtlich zu nehmen. Seine Gemahlin Elisabeth war wohl sicher eine schlefische Prinzessin. 5) Gin besser begründetes Recht auf die Bormundichaft erhielt er erft, als am 4. Oftober 1319 die Stadt Rönigsberg beurkundete, daß die Stände des Landes über der Oder den Herzog Wartislam tu eynen vormunder und tu eynen beschermere bes Markgrafen Beinrich erkoren hatten. Mm 5. Dezember verkundete Bartislam als tutor incliti Hinrici marchionis das mit seinem ganzen Lande und den Städten Greifsmald, Demmin und Anklam für bas Land amischen Swine und Beene und die Graffchaft Guttow geschlossene Landfriedensbündniß.7) Dadurch gewann er Rube im eigenen Lande und konnte sich ber Vormundschaft widmen. So wirkte Wartislam auch am 3. Februar und 14. März 1320 als Bormund bes jungen Fürften.8) Die an bem ersten Tage ausgestellte Urkunde ift für uns an dieser Stelle wegen der Reugen interessant. Wir sehen vor allem auf ber Seite Wartislams ben Bischof Conrad von Camin, ber jest immer in enger Berbindung mit dem

<sup>1)</sup> Bgl. Roppmann, Mell. Jahrb. 55, S. 221 f.

<sup>2)</sup> Riebel A. XX, 132. Bgl. Rloeben, Walbemar, II, S. 343 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Salchow a. a. D. S. 26 f.

<sup>4)</sup> Riebel A. XX, 415, A. IX, 17.

<sup>5)</sup> Grotefend, Stammtafeln ber schlesischen Fürsten, S. 7, 44. Salchow a. a. D. S. 25, Anm. 1. Pyl, Bom. Gesch.=Denkm., S. 111, 148. Bgl. Kantow ed. Rosearten I, S. 298.

<sup>6)</sup> Riebel B. I, S. 447.

<sup>7)</sup> Hansisches Urkbb. II, Nr. 349.

<sup>8)</sup> Riebel B. I, S. 451 f. v. Webel, Urkbb. II 1, S. 93.

Bergoge fteht, weiter Angehörige ber angesehenften neumärkischen Familien von Bedel, von Guntersberg, von Breberlow u. a. m. Der Pommernherzog hat hiernach im Lande über ber Ober fast allgemeine Anerkennung gefunden. In der Ukermark bagegen, dem alten Streitobielt awischen Bommern und Brandenburg, gerieth er in Rampf mit Beinrich von Metlenburg, mit dem die ukermarkischen Städte bereits einen Bertrag geschloffen hatten. Für benfelben verbürgte sich am 29. September 1319 bie Stadt Reubrandenburg. Auch die Bafallen der Bogteien Stolp, Jagow und Liebenwalde traten dieser Einigung bei.1) Die Fortschritte der Meklenburger mußten nothwendiger Weise beide pommeriche Fürften gleichmäßig beunruhigen, da fie einen besonderen Anspruch auf die Ukermark zu haben meinten. Deshalb vertrugen sich alsbald Wartislaw und Otto und schlossen am 2. März 1320 eine enge Bereinigung. Otto I. versprach, seinem Reffen mit allen seinen Mannen, Schlöffern und Gutern gegen Jedermann beizustehen und ewig mit ihm und seinen Erben eins zu bleiben. Sollte er den Bertrag brechen, fo follen fich feine Leute an Herzog Wartislaw halten.2) Bald barauf unternahm auch ber junge Markgraf Heinrich, den König Ludwig am 18. Juni 1320 für mündig erklärte,3) Schritte gur Erlangung ber Anerkennung in der Ukermark. Mit feiner Mutter Agnes bestätigte er dem Nonnenklofter zu Prenglau bas Patronat ber dortigen Kirchen. das Datum und der Ort der Ausstellung fehlen, so ift die Urkunde unzweifelhaft in dieser Zeit ausgestellt.4) Bie dieselbe zeigt, ftand auch Basewalf auf Beinrichs Seite. So ftritten fich brei Parteien um dies Gebiet. Da aber änderte sich sofort die Lage, als der junge Markgraf im Juli 1320 plotlich ftarb und mit ihm das astanische Markgrafengeschlecht erlosch. Damit trat für die Bommernherzoge sofort eine andere Frage in den Border-Seit 1236 und 1250 hatten bie Berzoge von Wolgaft und Stettin die Lehnsoberhoheit Brandenburgs anerkannt und waren ihrer Pflicht meift treu geblieben. Rest maren Markgrafen von Brandenburg, von denen einst Barnim I. alle seine Länder zu Lehn genommen hatte, nicht mehr vorhanden, die Mark war herrenlos, Pommern frei geftorben. ftanbigkeit bes Landes zu erlangen, barauf ging bas Beftreben ber beiben Fürften. Um fich mit allen feinen Rraften nach Weften bin richten gu tonnen, hatte Bartislam IV., noch ehe der lette Sprog bes askanischen Hauses gestorben mar, zur Sicherung seiner öftlichen Gebiete am 2. Juli 1320 am Lebafluffe mit bem Meister bes beutschen Orbens für sich und

<sup>1)</sup> M. U. B. VI, Mr. 4130.

<sup>2)</sup> Original im R. St.-A. St.: Ducalia Nr. 23a.

<sup>3)</sup> Riedel B. I, S. 454 (mit falsch aufgelöstem Datum).

<sup>4)</sup> Riebel A. 21, S. 128. Bgl. Salchow a. a. D. S. 28.

ben Bischof Conrad von Camin ein Schutbundniß geschlossen, bas vorsnehmlich gegen Bolen gerichtet war.1)

In der Ukermark neigten sich nach Heinrichs Tode namentlich die Städte Pasewalk, Prenzlau und Templin auf die pommersche Seite, so daß bei Herzog Wartislaw die Hoffnung auf Gewinnung des ganzen Ukerlandes wieder stieg. Deshalb schloß er am 27. Juli 1320 mit Herzog Heinrich VI. von Schlesien ein Bündniß, in dem dieser sich allerdings einen Antheil der zu erobernden Ukermark ficherte, falls Herzog Bartislam nicht etwa schon bas Land eingenommen habe.") Doch es gelang diefem, ohne bie Bulfe bes Schlesiers einen Theil ber Ukermark zu gewinnen und Heinrich von Meklenburg aus diefer Stellung zu verdrängen. Beitere Unterftützung fand er bei seinem Schwager Konig Christoph II. von Danemark, der seinem am 13. November 1319 geftorbenen Bruder Erich auf bem Throne gefolgt Derselbe hatte vor der Thronbesteigung bei Wartislam gelebt. Die Berbindung zwischen beiden und der Anschluß an die pommersche Partei waren vielleicht burch jenen Herzog Heinrich von Schlefien vermittelt, ber 1320 im Rathe bes Danenkönigs fag. Mm 23. Auguft 1320 ficherten Wartislaw und Otto im Namen bes Königs Chriftoph, ben die Städte Brenzlau, Basewalt und Templin, wahrscheinlich um aus dieser Wahl für sich Bortheil zu gewinnen, to eneme rechten vormündere und beschermere genommen hebben, diesen Städten Zollfreiheit in Pommern und Danemark zu, bestätigten und erweiterten bie Privilegien und Rechte berselben, namentlich ber Stadt Prenglau. Die Stelle bes Ronigs sollen, fo wird bestimmt, die beiden Berzoge vertreten, auch dem Lande einen Bogt Sie versprechen zugleich im Namen bes Ronigs, die Bormundschaft aufzugeben, wenn ein römischer König, in einer eindrechtigkeit aller der kohrherren gekoren, einen Fürsten in dies Land senden murde, der ein besseres Recht auf dasselbe habe, als sie, doch sollen ihnen die Kosten ersetzt Die Städte Greifswald, Demmin, Anklam, Stargard, Stettin, Burit, Greifenhagen, Gart und Benkun übernahmen die Burgichaft für biefen Bertrag.5) Wie wenig die nominelle Schirmherrschaft des Königs Chriftoph bedeutete, zeigt das Privilegium, das an demselben 23. August die Stadt Templin von den beiden pommerschen Herzogen empfing. wird der König gar nicht ermähnt.6) Ebenso wenig ift von demselben die

<sup>1)</sup> Boigt, Cod. dipl. Pr. II, 118, Nr. 95. Lifch, Urkunden zur Gesch. des Geschlechtes Behr II, S. 75 ff. Bgl. Boigt, Gesch. Preußens IV, S. 342. Caro, Gesch. Polens II, S. 104.

<sup>2)</sup> M. U. B. VI, Mr. 4211.

<sup>3)</sup> Dahlmann, Befch. Danemarts I, S. 442.

<sup>4)</sup> Bgl. Dahlmann a. a. D. S. 457.

<sup>5)</sup> Riedel A. XXI, S. 121. M. U. B. VI, Mr. 4213.

<sup>6)</sup> Riedel A. XIII, S. 165.

Rebe in den Urkunden vom 24. und 25. August 1321, in der die Rathsherren von Prenzlau und Basewalk erklären, daß sie die Herzoge Otto, Wartislaw und Barnim 1) zu Vormündern und Beschirmern erwählt haben, bis etwa ein einmüthig gewählter römischer König einen besser berechtigten Fürsten in das Land sende.2) Die Hoffnung, besonderen Nutzen aus der Schirmherrschaft bes nordischen Königs zu ziehen, hatte sich wohl nicht erfüllt.

Den Städten Stettin, Gart, Greisenhagen und Penkun, welche die Bürgschaft für den Vertrag vom 23. August 1320 übernommen hatten, verliehen die Herzoge an demselben Tage, um sie für sich zu gewinnen, völlige Zollfreiheit und versprachen ihnen Sicherstellung für jene Bürgschaft. Demmin erhielt am 27. September gleichsalls Zollfreiheit, zur Belohnung für Beistand und Hülse. Auf die Städte vornehmlich stützten sich die Herzoge in dieser Zeit, wie sie in der Urkunde vom 28. September 1320 selbst sagen: maxime civitates nostras et ipsarum personas, sine quarum desensionis praesidio status terre vix in tranquillitate potest conservari, debemus et volumus in suis consovere iuribus.

Neben der Gewinnung der Ukermark unternahmen die Herzoge Wartislam, Otto und Barnim auch Schritte, um die Unabhangigkeit ihrer Länder nach Möglichkeit zu behaupten. Diesem Zwecke biente ihre Erflärung vom 16. Auguft 1320, burch die fie ihre gesammten gander von dem Bisthum Camin zu Lehn nahmen und dasselbe für den Kall, daß ihr Mannesstamm ausstürbe, zum Erben einsetzen.6) Als Motiv gaben bie Fürften natürlich Frommigfeit und Dankbarkeit an, ber Grund aber mar, bie Unterftutung und ben Schutz ber Rirche ju gewinnen und burch biefe Lehnsübertragung, welche ohne praktische Bedeutung bleiben mußte, eine anderweitige zu erschweren. Aehnliche Berschreibungen an die Rirche waren im Mittelalter sehr häufig und in kleinerem Umfange auch in Pommern vorgekommen.7) Der Bischof Conrad IV., ber so bem Namen nach ber Lehnsherr ber Herzoge wurde, mar seit seiner Bahl (1318) stets ein treuer Freund und Anhänger des Herricherhauses gewesen; es lag also keine Gefahr vor, daß er etwa die Lehnsübertragung migbrauchen wurde. Der Aft ift später scheinbar gang vergessen, benn niemals wird auf benselben Bezug

<sup>1)</sup> Barnim III. kommt seit 1320 als Mitregent seines Baters Otto I. vor.

<sup>2)</sup> Riedel B. I, S. 469 f. Bgl. die Urfunde der Herzoge ebendort A. XXI, S. 124 f.

<sup>3)</sup> Driginale im Stadtarchiv Stettin: Nr. 81.

<sup>4)</sup> R. St.=A. St.: Stadt Demmin. Depositum.

<sup>5)</sup> Hansisches Urkbb. II, Nr. 373.

<sup>6)</sup> Zwei Urkunden in beglaubigter Abschrift im K. St.=A. St.: Bisthum Camin, Nr. 30- 30b. Die eine gedruckt in v. Eickstedts Urkunden=Sammlung I, S. 116.

<sup>7)</sup> Bgl. v. Commerfeld, Gefch. ber Germanistrung Pommerns, S. 180.

genommen, selbst nicht bei den heftigsten Streitigkeiten zwischen Staat und Kirche. Auch damals verhandelten die Herzoge wiederholt ganz unbefangen mit dem Bischose. Am 25. Januar 1321 nahmen sie ihn in ihren besonderen Schutz und Schirm und erklärten, ihn vor jeglichem Unrecht bewahren zu wollen, ohne daß der angeblichen Lehnsherrschaft auch nur mit einem Worte gedacht wird. Weiter bestätigte und transsumirte Herzog Wartislam am 31. Januar und 8. März dem Bischose und dem Kapitel zu Camin eine große Zahl von Urkunden. Am 1. Mai bekannten Otto und Wartislam, daß sie vom Bischose das Land Stargard zu Lehn hätten, ohne auch hier irgendwie die Lehnsherrschaft zu erwähnen.

Durch die Uebertragung der Lehnshoheit an die Kirche alaubten aber bie Fürften sich noch nicht genügend gegen eine anderweitige Unterordnung ihres Landes gefichert zu haben. Deshalb knupften fie eine Berbindung mit König Ludwig, der zwar nicht als einmuthig gekorener römischer König angesehen ward, aber doch in Norddeutschland allein Anerkennung fand. Dag derfelbe ichon vorher, wie aus einer turgen Notig eines späteren pommerschen Chronisten geschlossen ift, sich in die pommerschebrandenburgischen Berhältniffe gemischt und bei ber Ginsetzung Bartislams als Vormund seine Sand im Spiel gehabt habe, ift, wie schon ermähnt, wenig glaublich.4) Rene Nachricht kann sich, wenn sie überhaupt richtig ift, nur auf die Rämpfe mit Meklenburg im Jahre 1321 und 1322 beziehen. Erft nach Markgraf Beinrichs Tode mandten fich die Bommernfürsten an den Ronig. Wir erfahren davon nur durch das Schreiben Ludwigs vom 28. Dezember 1320. in welchem er dem Herzoge Wartislaw, cum propter discrimina viarum nequeat accedere, zum Lehnsempfange einen Aufschub bis Oftern 1322 bewilligt und ihm verspricht, daß er in der Zwischenzeit, auch wenn die Mark einen neuen herrn erhielte, feinem anderen unterworfen werden sollte.5) Wenn sich also Wartislam an den König gewandt hatte, so ist gewiß auch anzunehmen, daß Bergog Otto basselbe gethan und biefelbe Zusicherung erhalten hat. Es ift wenigstens nicht zu erklären, warum Otto biefen Schritt unterlaffen haben follte. Die für ihn ausgestellte Urkunde ift mohl verloren. Sicher aber ift, daß die Herzoge die ihnen gewährte Frift haben verftreichen lassen, ohne die Belehnung von König Ludwig zu erlangen. Der Grund

<sup>1)</sup> Abschr. in der Caminer Matrikel (K. St.-A. St.). Regest in v. Wedels Urkundenbuch II 1, S. 97.

<sup>2)</sup> K. St.-A. St.: Bisthum Camin, Nr. 31—38, 42—45.

<sup>3)</sup> K. St.-A. St.: Bisthum Camin, Rr. 40. Schöttgen und Krenßig, Diplomatar. III, S. 28.

<sup>4)</sup> Gidstebt, epitome annal. S. 59. Bgl. Zidermann a. a. D. S. 91. Salchow a. a. D. S. 26 f.

<sup>5)</sup> Riebel B. I, S. 462.

liegt wohl in den Kämpfen mit den Meklenburgern, die ihre ganze Kraft in Anspruch nahmen, und dann in dem neu ausgebrochenen Kampfe um die Königskrone, der eine persönliche Belehnung unmöglich machte oder nicht angebracht erscheinen ließ. Denn dadurch hätten die Fürsten sich für eine der beiden Parteien entschieden, während der Sieg noch zweiselhaft war. 1) Gewinn aber glaubten sie nur dadurch zu erreichen, daß sie es mit keiner Partei verdarben.

Der Rampf mit Meklenburg um die Ukermark brach bereits im Jahre 1320 aus und zog fich lange Zeit hin. Zunächst gewann Fürst Beinrich von Meklenburg die Stadt Templin wieder, ber er am 1. Oktober 1320 eine ganze sune bewilligte und die Privilegien bestätigte.2) Nach der Reimdronik des Ernft von Rirchberg baute Heinrich in der Nähe die Burgen Gerswalde und Königsdorf und brang bis gegen Stettin vor, auch befeftigte er Vierraden. 3) Auch Rangow berichtet basselbe. 4) Es läft sich nicht sicher entscheiben, ob diese Nachricht auf Wahrheit beruht, aber nach den sogleich zu erwähnenden Kostenberechnungen erscheint sie nicht unglaublich. Bielleicht hat auch gerade bei dieser Gelegenheit sich die Stadt Stettin fo ausgezeichnet, daß Herzog Otto berfelben für den damals abgelegten Beweis der Treue am 24. März 1321 die doch recht erhebliche Belohnung burch Ueberweifung ber Stadt Bölit zu Theil werden ließ. Im weiteren Berlaufe des Jahres 1320 scheint Beinrich von Meklenburg gegen den Erzbischof von Magdeburg gekämpft zu haben. Sodann schloß er mit den Herren von Werle ein Bundnig. 5) Bon den Kriegswirren biefer Reit legt ein Schreiben des Bischofs Hermann von Schwerin Zeugnif ab. in dem er wahrscheinlich im Februar 1321 sich beim Bapfte wegen seines Ausbleibens auf die papstliche Ladung entschuldigt: "Est patria propter obitum magnifici viri marchionis Brandenburgensis adeo plena turbationibus, discordiis et guerris, quod, si ad presens me abesse contingeret, ecclesia et diocesis meae destructionem irrecuperabilem evadere non valerent. "6)

Bon den pommerschen Fürsten erfahren wir nichts Näheres in dieser Zeit. Sie waren aber eifrig thätig, neue Bundesgenossen zu gewinnen. Am 5. Mai 1321 7) schlossen der Bischof Conrad und die Herzoge Otto,

<sup>1)</sup> Bgl. Zidermann a. a. D. S. 94.

<sup>2)</sup> M. U. B. VI, Mr. 4217.

<sup>3)</sup> Ernst v. Kirchberg, cap. 163, 164. Bgl. Boll, Geschichte des Landes Stargard I, S. 254. Balt. Stud. IV 2, S. 114.

<sup>4)</sup> Rantow herausgeg. von Gabel, I, S. 188.

<sup>5)</sup> M. U. B. VI, Mr. 4235.

<sup>6)</sup> M. U. B. VI, Mr. 4258.

<sup>7)</sup> In sunte Johannes auende, also he wart ghesoden in der oleye bûddene. Bartholb (III, S. 183) batirt falsch: 27. Dezember.

Wartislaw und Barnim mit dem Fürften Wizlaw von Rügen ein enges Bündniß. Die Fürsten verschrieben ihm, falls ihr Stamm aussterben sollte, ihr gesammtes Land.1) In einer zweiten Urfunde von demselben Datum gaben die drei pommerschen Herzoge dem Fürften Wiglam 2000 Mark löthiges Silber tu verdeghende sine man vs tu helpende vppe den van Mekelenborch vnde sine helpere nu tu dessen tiden, oft us orleghes Außerdem setten sie ihm Land und Stadt Treptow zur Sicher-Daraufhin foll Wizlam den Bommernfürsten in allen Kampfen gegen Beinrich von Meklenburg treu beigeftanden haben. Bu berfelben Beit (6. Mai) schlossen die Herzoge wieder mit ihrem getreuen Bischofe Conrad IV. ein Bündnif und gelobten von neuem, ihn und bas Stift in allen Nöthen und gegen Jedermann zu schützen.8) Auch beftätigten fie am 14. Juni auf feine Bitten die Brivilegien der Caminer Rirche.4) Auch Beinrich von Meklenburg gewann Bundesgenoffen in Nikolaus von Schwerin (1321 Juli 16) und König Magnus von Schweden (1321 Juni 24).5) Bon dem Berlaufe der Rampfe vermögen wir uns kein klares Bild zu machen. Einzelheiten berichtet Ernft von Rirchberg, der erzählt, Wiglam von Rügen sei von den Meklenburgern bei Sülze, Ribnitz und an der Recknitz besiegt und habe arge Verlufte erlitten.6) Urkundlich liegt nur eine Berechnung ber Rriegeschäden vor, welche die Bommern in diefem Jahre erlitten haben. Es werden dort Kämpfe bei Freienwalde a. D., Schwedt, Garz und Königsberg ermähnt. Unterstütt wurden die Vommern von schlesischen Mannen, die Bergog Beinrich nach dem Bertrage von 1320 gu Bulfe geschickt hatte. Ob und wie bamit die Sulfeleiftung zusammenhängt, welche Wartislaw dem castrum Meserit zukommen ließ, ist ganz unklar, wie überhaupt die Kostenrechnung mancherlei enthält, das wir bei unserer Un= fenntniß ber Einzelheiten nicht zu erklaren vermögen. 7) Auf die Unficherheit, die in Folge des langen Krieges entstand, deutet die Urkunde vom 12. August 1321 hin, in der die Herzoge Otto und Barnim ein von den

2) M. U. B. VI, Nr. 4271. Bgl. Bartholb III, S. 183, ber für beibe Urkunden ein falfches Datum angiebt.

<sup>1)</sup> R. St.-A. St.: Ducalia, Nr. 30. v. Eickftebt, Urkunden-Sammlung I, S. 131 ff. Fock (Rüg.-Pom. Gesch. III. S. 66) sieht nach Kanhow die Erbver-einigung als gegenseitig an. In der Urkunde steht davon nichts.

<sup>3)</sup> Abschrift in der Caminer Matritel (R. St.-A. St.). v. Eickstedt a. a. D. I, S. 127 f.

<sup>4)</sup> R. St.=A. St.: Bisthum Camin, Nr. 41.

<sup>5)</sup> Bgl. Koppmann, Mell. Jahrb. 53, S. 225.

<sup>6)</sup> Bgl. Boll a. a. D. I, S. 256. Rantow ed. Gabel, I, S. 188.

<sup>7)</sup> v. Wedel, Urtob. II 1, S. 101 ff., enthält jett den besten Abdruck der Urkunde (sonst z. B. bei Riedel B. I, S. 101 ff.). Bgl. auch Klöden, Waldemar, II, S. 419.

Städten Greifsmald, Anklam, Demmin, Treptow und Ueckermunde und ben Bafallen der gander Demmin, Treptow, Uekermunde und Groswin eingefettes Gericht über Landfriedensbrecher beftätigten.1) Dadurch murde auch wieder die Sulfe der Städte gewonnen. Bon arger Geldverlegenheit der Fürsten zeugt die Urkunde vom 16. August 1321, in der Otto und Wartislam bem Caminer Rapitel Stadt und Land Camin unter Borbehalt des Wiederkaufs innerhalb 10 Jahre für 8000 Mart verkaufen.9) Die 3mangslage und Noth in Folge des Krieges veranlagten aber die pommerschen Fürsten zu einer fehr verftandigen Magregel, die recht im Gegensat zu der damals und auch später so oft beliebten Zersplitterung der Macht fteht. 1. Oktober 1321 vereinigten fie fich in Monkendorp (bei Gollnow) nicht nur zu gemeinschaftlicher Staatsverwaltung, sondern auch zur Bufammenlegung ihrer Hofhaltungen auf vier Jahre, um namentlich durch Sparfamkeit in den Ausgaben die Schuldenlaft zu verringern. Bu ben Gebieten, in denen das Hoflager abwechselnd aufgeschlagen werden foll, gehören auch bas ganze Land jenseits ber Ober, quae fuit Marchionis, und die terra Ukerensis.5) Ob allerdings die Pommern damals noch erheblichen Besitz in ber Neumark hatten, erscheint fehr zweifelhaft. Die Berlegung bes früher in Oberberg, bann in Schwedt erhobenen Bolles nach Garg, bie am 28. September 1321 erfolgte, fpricht gerade nicht dafür.4) Mit ber Lage bes Bergogs Wartislam, ber seine gange Aufmerksamkeit nach Weften richten mußte, hangt es gewiß zusammen, wenn er am 7. Dezember 1321 einen Theil seines im Often belegenen Gebietes, das Land Butow, dem Marschall Heinrich Behr als Eigenthum überließ.5) Noch furz vor Schluß bes Sahres aber gewannen bie Pommern einen nicht zu verachtenden Bundesgenossen in dem Bischofe Hermann von Schwerin, der am 31. Dezember für fich, seine Brüber und Belfer einen Bund mit dem Fürsten Wiglam und den Herzogen Otto, Wartislaw und Barnim ichlog. Er gelobte ihnen Bülfe gegen Jedermann, besonders gegen den heren van Mekelenborgh, mit 25 berittenen Mannen, wofür fie ihm Beiftand mit 100 versprachen.

Die Stadt Prenzlau, die, wie schon erwähnt ift, am 24. August 1321 mit Pasewalk die pommerschen Herzoge als ihre Beschirmer noch einmal

<sup>1)</sup> R. St.=A. St.: Ducalia, Nr. 32a.

<sup>2)</sup> Abschrift in der Caminer Matrikel (K. St.=A. St.). Das Datum der Urkunde ist: ipso die Arnulfi confessoris. Dieser Tag fällt in der Caminer Diöcese auf den 16. August (Grotefend, Zeitrechnung I, S. 12, II 1, S. 80.). Deshalb ist die Datirung dei Zickermann (a. a. D. S. 95) 18. Juli nicht richtig.

<sup>3)</sup> Dähnert, Sammlung I, S. 244. Das Datum (ipso die confessoris Ottonis) ist aufzulösen als der 1. Oktober.

<sup>4)</sup> Bgl. Barthold a. a. D. III, S. 177.

<sup>5)</sup> Cramer, Gesch. ber Lande Lauenburg und Butom I, S. 43, II, S. 11.

anerkannt hatte, war in dieser Zeit in sestem Bestige der Pommern, wie die von Wartissaw und Otto daselbst am 29. September 1321 ausgestellten Urkunden bezeugen.<sup>1</sup>) Doch muß gerade die Umgegend dieser Stadt in den damaligen Kämpsen surchtbar gelitten haben. Ein Berzeichniß dessen, was die pommerschen Herzoge den dort angesessen Mannen und Prenzlauer Bürgern zum Ersat der erlittenen Schäden überließen, zeigt uns, daß nicht weniger als 31 Dörfer ganz oder theilweise an die Geschädigten vertheilt wurden.<sup>3</sup>)

Ueber die Einzelheiten des Kampses im Jahre 1322 sind wir nicht besser unterrichtet als über die früheren Ereignisse. Wir ersahren von vielen Kämpsen, können aber nicht genauer angeben, wie der Berlauf des Krieges war. An eine dauernde Kriegssührung werden wir überhaupt kaum zu denken haben; die Gegner suchten sich zumeist durch Berwüstung des seindlichen Gebietes, Ueberfälle u. a. zu schaden. Heinrich von Meksendurg war im Ansange des Jahres 1322 im Besitze der Festen Templin, Schwedt, Bierraden, Torgelow. Auch dei Demmin schient es zum Kampse gekommen zu sein, dei dem die Bürger der Stadt treu für Wartislaw, ihren Landesherrn, eintraten. Bebenso kämpsten die Anklamer für ihren Herzog und zerstörten mit der Hüsse anderer Städte die Burg Buggewis. Wartislaw drang auch die Enoien vor, doch gelang es ihm nicht, die Stadt zu erobern.

Am 27. Mai 1322 befanden sich Herzog Wartislaw und Fürst Wizlaw am Hose des Königs Christoph von Dänemark in Wordingborg. Der König hatte bisher am Kampse nicht thätigen Antheil genommen, gewiß versuchte man jetzt, seinen Beistand zu gewinnen. Wizlaw ließ sich von dem Könige mit seinem Lande belehnen und verkaufte demselben die Insel Woen für 2000 Mark. Doch war von der einst dem Könige Erich Menwed und seinen Erben versprochenen Nachfolge in dem Fürstenthum nicht mehr die Rede, sondern Christoph hielt an dem bereits 1315 dem Herzoge Wartislaw gegebenen Versprechen sest, daß derselbe beim etwaigen Aussterben des Kügischen Hauses mit dem Lande belehnt werden solle. Much Johann von Werle, der bisher noch auf des Meklendurgers Seite gestanden hatte, war in Dänemark. Am 11. Juni schloß er sich den Vers

<sup>1)</sup> Riebel A. XXI, S. 125.

<sup>2)</sup> Riebel B. I, S. 477. Bal. Rloeben, Balbemar, II, S. 419.

<sup>3)</sup> Urkunden d. d. 1322 Juni 26, 27 im R. St.-A. St.: Stadt Demmin. Depositum. Bgl. M. U. B. VII, Nr. 4360.

<sup>4)</sup> Stavenhagen, Anklam, S. 353.

<sup>5)</sup> Bgl. M. U. B. VII, Nr. 4373.

<sup>6)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4351.

<sup>7)</sup> Fabricius, Urfunden IV, Nr. 697.

bündeten zum Beiftande des Königs Chriftoph und zur Gewinnung der Feften Templin, Schwedt, Bierraben, Torgelow, Lubz, Befenberg, Gnoien und Schwan offen an.1) So ftand Beinrich von Meklenburg einem großen Bunde fast verlassen gegenüber. Nur Graf Heinrich von Schwerin hatte sich am 11. Mai 1322 ihm zum Dienst mit 30 berittenen Mannen vervflichtet.2) Dabei war er, wie es heißt, frank.3) Es entbrannte nun von neuem ein heftiger Rampf. Die Festen Plate, Meklenburg, Rlockenburg, Teffin wurden eingenommen, andere Orte, wie Gnoien, vergeblich berannt.4) Allmählich aber erlahmte ber Rampf bei einigen Berbundeten, als am 7. Juli Bischof Hermann von Schwerin gestorben mar. Bereits am 23. Juli verglich sich Nikolaus von Schwerin mit Heinrich, und am 2. August 1322 ichloß Fürst Wiglam ju Damgarten mit bemfelben Frieden, in bem er fich jedoch vorbehielt, dem Herzoge Wartislam außerhalb des Fürstenthums mit 50 Mann beizustehen, ihm aber mit ganger Macht zu helfen, wenn eins ber pommerichen Schlöffer angegriffen murbe.5) Nun brach Beinrich der Löme gegen die Werler Herren los, um fich an ihnen wegen ihres Abfalles zu rächen. Das Land ward furchtbar verwüftet, und bis zum letten Tage des Nahres 1322 dauerte der Rampf.6)

Ueber die Vorgänge in diesem Kriege, an benen die Pommernfürsten betheiligt waren, sind wir wieder sehr schlecht unterrichtet. Kanzow erzählt von Kämpsen der Märker gegen die Pommern. Jene seien unter dem Grasen von Ruppin gegen Prenzlau und Pasewalk gezogen, die Städte zu gewinnen, doch seien sie nach vergeblichem Versuche zurückgegangen. Dann seien sie in das Stettiner Land eingefallen und dis vor Camin gedrungen. "Daselbst begegnete ihm Herzog Wartislaw und schlug ihn in die Flucht und erwürgte viel und nahm die andern gefangen, daß der Graf kaum mit 30 davon kam."") Die Nachricht ist sonst nirgends bezeugt, auch im ganzen nicht recht glaublich, zumal da Kanzow mit Borliebe von großen Siegen der Pommern erzählt. Ein eigentlicher Krieg der Märker gegen die Pommern kann in dieser Zeit nicht geführt sein, es kann sich hier nur um einzelne Fehden und Kämpse gehandelt haben. Den einzigen sicheren Anhalt für diesen Krieg giebt uns wieder nur eine Berechnung der Berluste, welche die Mannen des Herzogs Wartislaw an Pferden, Küstungen, Wassen,

<sup>1)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4358. Bgl. Nr. 4467, 4468.

<sup>2)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4345.

<sup>3)</sup> Bgl. Roppmann, Metl. Jahrb. 55, S. 226 f.

<sup>4)</sup> Bgl. Boll I, S. 259 ff. M. U. B. VII, Nr. 4473, 4400.

b) M. U. B. VII, Mr. 4369, 4372.

<sup>6)</sup> Bgl. Boll a. a. O. S. 262. Det mar (Chroniken ber beutschen Stäbte XIX), S. 444.

<sup>7)</sup> Rantow, ed. Gäbel, I, S. 189.

Lösegelb u. s. w. erlitten haben.<sup>1</sup>) Hier werden Gesechte vor Straßburg, Pasewalk, dem castrum Sarnow, Küstrin, Gnoien, Neuensund, Vierraden, Königsberg, Darskow, Odersberg, Cernow, Arkislan (?) und Mylow erswähnt, und zwar waren die vor Straßburg und Pasewalk nach den Verlusten die heftigsten. Der Gesammtverlust wird auf 6200 Mark angegeben.

Während der Krieg hier noch tobte, war am 28. September 1322 auf dem Schlachtfelbe von Dauhlborf ber Rampf zwischen den beiden Ronigen Friedrich und Ludwig zu Gunften bes letteren entschieben. Für bas Schickfal ber Mark Brandenburg, um die Meklenburg und Bommern sich entzweit hatten, mar dies Ereignif von der größten Wichtigkeit, denn sobald ein allgemein anerkannter König vorhanden war, mußte es sich entscheiden, was aus bem herrenlofen Lande werden follte. Damit hing die staatsrechtliche Stellung bes Herzogthums Bommern eng zusammen. Eine Belehnung ber Berzoge feitens des Königs mar nicht erfolgt, mit Aufmerkfamkeit mußten sie daher verfolgen, was König Ludwig für Plane mit der Mark habe. Es ift erklärlich, daß in Folge bessen bei ihnen das Interesse an dem Rampfe um die Ukermark immer mehr zurücktrat. Das geschah aber noch mehr. als die Nachricht eintraf, daß Ludwig zu Nürnberg im März ober April 1323 die Mark mit ihren Ländern seinem jugendlichen Sohne Ludwig übertragen hatte.2) Sofort wurde ben Bergogen flar, daß jett an eine Aufhebung ber Lehnshoheit nicht mehr zu benken war, und zweifelten fie noch baran, so belehrte sie die Urkunde vom 18. August 1323, durch die Ludwig der Baier dem Rlofter Rolbat seine Brivilegien und Guter beftätigte, nur zu bald eines anderen. Das Kloster war wohl seit 1321 den Stettiner herren feindlich, die ihm ein Dorf gewaltsam genommen haben sollen.8) Auch ihren Rückhalt an König Christoph von Dänemark verloren sie, als dieser sich mit Ludwig in Unterhandlungen wegen Bermählung bes jungen Markgrafen mit einer banischen Brinzessin einließ.4) Alles bas veranlagte die pommerschen Herren, allmählich Friedensverhandlungen mit Meklenburg einzuleiten. Am 21. Mai schon hatte Heinrich, der sich auch ruftete, dem neuen Geaner in der Mark entgegenzutreten, mit Chriftoph von Danemark Friede geschloffen.5) Um 19. Juli vertrugen fich die beiben Herren von Werle mit ihm,6) und am 20. Juli endlich vereinigten sich Otto und Wartislam mit dem meklenburgischen Fürsten. Ihre Basallen ber Ukermark und die Städte Prenglau und Pasewalk übernahmen bem

<sup>1)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4400. Riebel B. I, S. 479.

<sup>2)</sup> Val. Salchow a. a. D. S. 44.

<sup>3)</sup> Kolbater Annalen. B. U. B. I, S. 487.

<sup>4)</sup> Riedel B. II, S. 3. Bgl. Zidermann a. a. D. S. 96.

<sup>5)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4443. Bgl. Boll a. a. D. S. 264.

<sup>6)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4467, 4468.

Fürsten Heinrich, seinen Basallen und den Städten Angermunde, Straßburg, Templin, Fürstenwerder und Jagow gegenüber die Bürgschaft, daß die Herzoge sich an den durch Herzog Erich von Sachsen zu schließenden Bergleich halten würden. Wie im einzelnen über die Ukermark entschieden ward, ist uns nicht überliefert.

Noch weniger sind wir über die Vorgänge in der Neumark, dem Lande über der Oder, unterrichtet. Hier scheint Rudolf von Sachsen, der einstige Vormund der Markgräfin Agnes, gegen die Pommernherzoge nicht ohne Erfolg gekämpst zu haben. Er betheiligte sich, ohne ein förmliches Bündniß mit Heinrich von Meklenburg eingegangen zu sein, an den Kämpsen gegen diese.") Wie dieselben im einzelnen verlaufen sind, wissen wir nicht. Doch die von Seiten des neuen Markgrafen drohende Gesahr scheint auch hier die Feinde zur Versöhnung und zum Frieden gebracht zu haben. Am 5. Dezember 1323 schlossen Kudolf und Wenzel von Sachsen mit Otto und Wartisslaw von Pommern eine Sühne de omnibus guerris iam dudum exortis. Von den Bestimmungen ist hervorzuheben, daß Schiedsrichter über einen Ersat der Stettiner Herzoge für Stadt und Burg Küstrin entscheiden sollen. Die Bürgschaft übernahmen für die sächsischen Herzoge die Orte Frankfurt, Mönkeberg und Alt-Landsberg, für die Pommern Neus Landsberg, Soldin und Bärwalde.

Als vorläufigen Gewinn der langen Kämpfe hielten die Pommern größere Theile der Uker- und Neumark sest. Noch erkannten mehrere Städte die Schukherrschaft der Herzoge an, aber wie unsicher der Besit war, sollte sich nur zu bald zeigen, sobald erst wieder thatsächlich ein Herr in der Mark erschien. Bollständig unentschieden war noch die Frage der Lehnsunterthänigkeit Pommerns. Würde der neue Herr die von den Askaniern erwordene Oberhoheit aufrecht erhalten oder geneigt sein, den Forderungen der Pommern nachzugeben? Da wurde die Leitung der märkischen Angelegenheiten einem Mann mit starker Hand und scharfem Berstande anvertraut. Am 28. August 1323 wurde Graf Berthold von Henneberg vom Könige zum Berweser des Landes ernannt. Am 23. Oktober bereits gab ihm der König die Bollmacht, mit dem Erzbischose Burchard von Magdeburg, den Herzogen von Sachsen und Stettin und dem Fürsten

<sup>1)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4467, 4468.

<sup>2)</sup> Bgl. Salchow a. a. D. S. 30.

<sup>3)</sup> Riebel A. XXIII, S. 19, Nr. 24.

<sup>4)</sup> Bgl. über ihn J. Heidemann, Forschungen zur deutschen Gesch. XVII, S. 109 ff., und v. Pflugk=Harttung, Der Johanniter= und der deutsche Orden im Kampse Ludwigs des Bayern mit der Kurie, S. 70, 195 ff. und desselben Ber= fassers Anfänge des Johanniterordens, S. 87.

Heinrich von Mekkenburg Frieden zu schließen und zu verhandeln (auctoritatem placitandi et tractandi).1)

Im Anfange des Jahres 1324 gelangte der jugendliche Markgraf mit seinen Begleitern in die Mark und gewann zuerft in der Altmark festen Boben.") Bald zogen Graf Berthold und ber Markgraf in bie Ukermark, ben wohl am meisten umftrittenen Theil bes Landes, um zugleich zu zeigen, daß sie nicht gewillt seien, denselben aufzugeben. Am 18. Marz bereits weilten sie in Schwedt, wo der Stadt Brenglau ihre Rechte beftatigt wurden.8) Diefelbe hatte bemnach bereits den neuen Markgrafen anerkannt und erhielt deshalb auch vom Könige Ludwig am 26. Juni eine Beftätigung ihrer Privilegien.4) Mit Prenglau hielt gewiß auch Pasewalt an dem früher gegebenen Berfprechen feft, einen von dem Könige ins Land gefandten herrn anzuerkennen,5) so daß bald die Ukermark für die Bommern als verloren gelten mußte. Diefelben haben damals dem Bordringen der markifchen Herrschaft keinen Widerstand geleiftet. Auch die Neumark schloß fich jum größten Theile dem neuen Herrn an. Das Bundnig, das Otto und Wartislaw am 10. Juni 1324 mit dem Könige Chriftoph von Danemark abschlossen, hatte in dieser Angelegenheit nichts zu bedeuten, da noch dazu der römische Rönig und der Markgraf von Brandenburg ausgenommen Christoph versprach den Herzogen eine Hulfsmannschaft von 80 Mann nach Greifswald zu schicken. Etwaige Streitigkeiten sollten ber Fürft Wizlam von Rügen und ber Graf Johann von Holftein ichlichten.6) An demfelben Tage schlossen auch Wizlaw von Rügen und die Herren von Werle mit Danemark einen Bund, ber im allgemeinen eine Richtung gegen Meklenburg zu haben scheint.

Balb darauf, am 24. Juni, stellte König Ludwig die förmliche Beslehnungsurkunde für seinen Sohn aus und vollzog damit nachträglich einen Att, der im vorigen Jahre unterlassen war. Hier übertrug er demselben die Mark ausdrücklich cum ducatibus Stettinensi et Deminensi, so wie sie Markgraf Waldemar einst besessen hatte. Damit war die Hoffnung der Pommernherzoge auf Unabhängigkeit ihrer Lande dahin. Es war aber die Frage, ob sie ohne weiteres dieselbe ausgeben oder dem römischen Könige Trop bieten würden. Nicht sehr ermuthigend mußte es für sie sein, wenn

<sup>1)</sup> M. U. B. VII. Nr. 4484.

<sup>2)</sup> Salchow a. a. D. S. 58 f.

<sup>3)</sup> Riebel A. XXI, S. 131, Mr. 57.

<sup>4)</sup> Riedel A. XXI, S. 131 f., Nr. 58, 59.

<sup>5)</sup> Bgl. oben S. 24. Templin blieb noch in meklenburgischem Besitz (M. U. B. VII, Nr. 4562).

<sup>6)</sup> K. St.-A. St.: Ducalia, Nr. 39, 35. Bgl. M. U. B. VII, S. 199. Zidermann a. a. D. S. 98, Anm. 1.

<sup>7)</sup> Riedel B. II, S. 14 f., Nr. 613.

fie sahen, wie am 5. Oktober 1324 Heinrich von Meklenburg sich auf friedliche Unterhandlungen wegen ber Bogteien Liebenwalde, Stolp und Rönig Christoph follte die Entscheidung darüber treffen. Rugleich versprach Heinrich barauf hin zu wirken, daß auch die Berzoge von Bommern fich dem Schiedsspruche Chriftophs unterwürfen. 1) Der Bersuch. den er in diefer Beziehung machte, führte durchaus nicht zu dem beabsichtigten Biele, aber wohl zu einem Bundnisse, das er am 21. November mit Otto und Wartislaw ichloß. In dem Bertrage versprach er, ihnen gegen alle Feinde außer bem Könige von Danemark mit 300 berittenen Mannen beizustehen.8) Zwar kam es noch nicht zum Kampfe zwischen Pommern und der Mark, aber die Berhandlungen, die Berthold von henneberg einleiten ließ, verliefen resultattos. Beinrich selbst, der inzwischen am 15. März 1325 auch mit dem Fürsten Wiglam von Rügen in enge Berbindung getreten war, übernahm im Juni zusammen mit dem Grafen Günther von Lindow bas Amt eines Schiedsrichters. ) Die Herzoge aber bachten nicht baran, freiwillig auf die Unabhängigkeit ihres Landes zu verzichten, und die Macht, fie zu zwingen, fehlte bem Markgrafen. Noch fefter wurden fie in ihrem Widerstande, als es ihnen am 18. Juni 1325 gelang, mit dem Könige Bladislaw Lofietet von Polen ein Bundnig abzuschliegen, das natürlich gegen die Mark gerichtet mar.4) Der Bunsch, Gebiete ber Neumark zu gewinnen, der Aerger über die schnelle Anerkennung der bagrischen Herrschaft im Lande über der Oder, führten Bolen und Pommern leicht zusammen. Schon im Frühjahre mar ein polnisches Heer bis nach Frankfurt vorgedrungen und hatte überall in furchtbarfter Beise gehauft. 5) Db damals auch die Bommern hier in offenem Rampfe den Martern gegenübertraten, ift ungewiß.

Trotz der Fortschritte, die der junge Wittelsbacher im Allgemeinen in der Mark machte, wurde auch seine Lage recht gefährbet und bedenklich, seitsdem der Papst Johann XXII. das ganze Geschlecht auf das heftigste bekämpste. Dieser hatte bereits am 8. Oktober 1323 gegen König Ludwig seinen ersten Prozeß erhoben und sprach dann am 23. März 1324 den Bann über ihn aus. In der Bulle vom 11. Juli wiederholte er das Gebot, Ludwig nicht zu gehorchen, und sprach die Erwartung aus, daß die weltlichen Fürsten sich bis zum 1. Oktober gehorsam zeigen würden. Wenn auch sonst die

<sup>1)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4562. Das Urtheil bes Königs in betreff Meklenburgs erfolgte am 27. Dezember 1324. M. U. B. VII, Nr. 4579.

<sup>2)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4576.

<sup>3)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4663.

<sup>4)</sup> Zeitschr. ber hiftor. Gefellschaft für Posen XIII, S. 342 ff. Bgl. Caro, Gefch. Bolens II, S. 115.

<sup>5)</sup> Colbater Annalen. B. U. B. I, S. 487.

<sup>6)</sup> Lindner, Deut. Gesch. unter d. Habsburg. und Luxemb. I, S. 329 f., 336.

Wirkung dieser Bullen in Deutschland nicht fehr groß mar, so mußten sie boch allen Gegnern ber Bittelsbacher in ber Mart erwünscht fein. Deshalb traten auch die Bommernherzoge naturgemäß auf die papftliche Seite, und in dem Caminer Bisthum entstand eine große Spaltung, ba gerade im Jahre 1324 der bisherige Bischof Conrad IV. ftarb. Bahrend die papftliche und antipapftliche Partei in bem Rapitel fich über die Bahl eines Nachfolgers nicht einigen konnten, griff Johann XXII. in der von ihm so häufig geübten Beise in die Besetzung des Bischoffites ein und ernannte am 14. November 1324 ben Dominitaner Arnold von Els gum Bifchofe von Camin,1) der am 16. Dezember in Rom geweiht wurde.2) Die brandenburgifch und antipapstlich gefinnten Domherren erwählten balb banach Ludwia, den Sohn Bartholds von henneberg, zum Bischofe, in der hoffnung, an bem Berweser ber Mart eine traftige Stute zu gewinnen. So entstand im Rusammenhange mit dem brandenburgifchepommerichen Streite auch ein heftiger Rampf im Caminer Rapitel,8) in bem fich ber Gegensat zwischen Königthum und Kurie, hier verscharft durch die Feindschaft gegen die Mark Brandenburg, abspiegelte.

Der Papst ging energisch gegen die Wittelsbacher vor; so ließ er den Städten Pasewalk und Prenzlau am 2. Januar 1325 den Besehl zukommen, ihr dem Fürsten Heinich von Meklendurg geleistetes Versprechen nicht zu brechen. Allerdings beachtete Prenzlau diesen Besehl nicht, sondern hielt tren zu dem Markgrasen Ludwig. Am 1. August gab Johann XXII. den Besehl, die Prozesse und Briese in Sachen des Sohnes Ludwigs des Bahern ungesäumt in der Mark Brandendurg zu publiciren. Als dies geschah, zeigte es sich, daß das Bolk im Allgemeinen dem neuen Markgrasen anhing. Es ist bekannt, wie es in Berlin zu wildem Aufstand und zur Ermordung des Propstes Nikolaus von Bernau kam. Auf alse Weise aber wolkte Johann XXII. den verhaßten Wittelsbachern in der Mark Schwierigskeiten bereiten. Deshalb forderte er am 10. August 1325 auch die Herzoge Otto, Barnim und Wartislaw von Pommern und den Herzog Johann von Glogau auf, Ludwig in der Mark Brandenburg, quam occupare nititur indedite, auf alle Weise entgegen zu treten.

<sup>1)</sup> Batikan. Alten zur beut. Geschichte, Rr. 417, S. 197 f. Bgl. Monats-blätter 1897, S. 58 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Zeitschrift für Kirchengeschichte, XIX, S. 373 ff.

<sup>3)</sup> Ueber benfelben vgl. Zeitschr. für Kirchengesch. XIX, S. 381 ff.

<sup>4)</sup> Batikan. Akten, Nr. 432, S. 299.

<sup>5)</sup> Riebel A. XXI, S. 136.

<sup>6)</sup> Geschichtsquellen der Provinz Sachsen XXI, S. 166. Bgl. Rahnalbi, Annal. eccl. XV, S. 202.

<sup>7)</sup> Theiner, Monum. vet. Pol. I, 218, S. 341. Bei Riedel B. II, S. 17 und banach auch von Zidermann (a. a. D. S. 98) ift die papstliche Bulle falsch in das Jahr 1324 verlegt.

Ehe noch diese päpstliche Bulle anlangte, versuchte man den Streit um die Lehnsfrage auf gütlichem Wege beizulegen. Auf Betreiben der Brandenburger hatte es König Christoph von Dänemark übernommen, eine Sühne zwischen dem Markgrasen und den Herzogen zu Stande zu bringen. Am 13. August 1325 beurkundete der Markgras Ludwig zu Wordindorg, daß König Christoph und Erich von Dänemark eine Sühne "um alle stukke, die tuischen us scheleden", geschlossen hätten. Dieselbe solle gehalten werden, falls es Herzog Ottos Wille sei. Dieser soll dis zum nächsten Michaelistage dem Grasen von Lindow seinen Entschluß anzeigen. Berwerse er die Sühne, so soll doch Friede dis zum Martinstage sein. Dieser Entscheid zeigt, daß eine wirkliche Bersöhnung keineswegs zu Stande gekommen war. Alles lag im Belieden des Herzogs Otto, der sich von der vorausgegangenen Berhandlung ganz fern gehalten zu haben scheint. Thatsächlich hatte dieselbe auch gar keinen Ersolg.

Durch das im Juni mit Polen abgeschlossene Bündniß waren die Pommern in einen Gegensatz zu dem deutschen Orden gekommen, mit dem sie noch 1320 einen Bund auf drei Jahre eingegangen waren.<sup>2</sup>) Da übte jetzt der Orden auf Herzog Wartislaw den Druck aus, daß er sich am 29. September zu Schwetz verpstichtete, weder dem Könige von Polen, noch irgend Jemand gegen den Orden beizustehen.<sup>2</sup>) Dieser Vertrag war für den Herzog insofern günstig, als er für seine östlichen Gebiete für den Fall eines etwa ausbrechenden Krieges Schutz gewann, da er jetzt mit Polen sowohl wie mit dem Orden im Friedensbündnisse ktand.

Da traten aber Ereignisse ein, welche die Thätigkeit der Pommernherzoge für das Berhältniß zur Mark auf lange Zeit hemmen sollten. Am
8. November 1325 starb Wizlaw III., Fürst von Rügen, nachdem sein
Sohn Jaromar bereits am 25. Mai dahingeschieden war. Nach dem Erbvertrage vom 5. Mai 1321 solgte ihm sein Nesse Wartislaw IV. von
Pommern-Wolgast. Matürlich wandte sich jetzt dessen Interesse vornehmlich der neuen Erwerbung zu. Er erlangte dort allgemeine Anerkennung.
Nur der wankelmüthige Dänenkönig, der von seinen Unterthanen vertrieben
war, dachte daran, dem Herzoge das der dänischen Lehnsoberhoheit unterworsene Fürstenthum zu entziehen, und schloß deshalb am 3. Mai 1326
Bündnisse mit den Meklendurger und Werler Herren gegen den Herzog.

<sup>1)</sup> Riebel B. II, S. 27, Rr. 628. Bgl. Zidermann a. a. D. S. 99.

<sup>2)</sup> Boigt, Cod. dipl. Pr. II, 118, Nr. 95.

<sup>3)</sup> Boigt II, S. 154, Nr. 115. Bgl. Script. rer. Pruss. II, S. 460, Ansmertung 45. Boigt, Gefch. Breußens IV, S. 405.

<sup>&#</sup>x27;) Fod, Rig.-Bomm. Gefch. III, S. 67 f. Bul, Bomm. Geschichtsbenkm. VII, S. 207.

<sup>5)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4725, 4726.

Aber bald muß er anderen Sinnes geworden sein. Bereits am 24. Mai belehnte er zu Barth Wartislaw mit Rügen.1) Diese Angelegenheiten nahmen natürlich bas ganze Interesse bes thatigften ber pommerichen Berzoge in Anspruch, beshalb kann bei ihm von irgend welchen Bemühungen und Unternehmungen in der Lehnsfrage nicht mehr die Rede sein. Aber auch die Wittelsbacher konnten in diefer Zeit nicht baran benken, etwa mit Gewalt die pommerichen Fürften zur Anerkennung ber Lehnshoheit zwingen zu wollen. Fand boch im Anfange bes Jahres 1326 ber furchtbare Raubzug ftatt, ben auf Beranlassung bes Papftes ein gewaltiges polnisch-littauisches Heer in das brandenburgische Land unternahm. Weit und breit vermuftete es die Gegenden auf das schrecklichste. Die Chronisten konnen nicht genug bie Furchtbarkeit dieses Ruges, die Greuel, welche die wilden Schaaren verübten, schildern. Auf Jahre hin war namentlich die Neumart in eine Blieb ber Bug für die Polen und Littauer auch Wüfte verwandelt. schließlich ohne bleibenden Erfolg, so mußte er doch die Thatfraft ber Brandenburger lähmen und eher zur Nachgiebigkeit Bommern gegenüber als zu thatkräftiger Gewalt veranlaffen. Auch bei ben pommerschen Berzogen fand fich jest Neigung gur Unterhandlung, benn wieber hatten fich bie Berhältnisse dort vollkommen geändert. Am 1. August 1326 mar Wartislam IV. nur zu früh für fein Land ins Grab gefunten. Seine Erben maren zwei unmundige Sohne, Bogistam und Barnim, ju benen fpater noch ein nachgeborener Sohn, Wartislam, tam. Wie einft über die Mark Brandenburg. fo fturzten fich jest die Gegner auf das Fürstenthum Rugen, und bereits am 6. August belehnte König Chriftoph, obgleich er sein Reich verloren hatte, den Fürsten Beinrich von Meklenburg und die Berren von Werle mit biesem Lande.8) Die natürlichen Beschützer und Vormunder der jungen Fürsten, die Berzoge von Stettin, erfüllten ihre Pflicht nicht, ließen ihnen nur schwache ober gar keine Unterstützung gegen ihre Feinde zu Theil werden, ja hofften wohl aus bem Streite felbst Gewinn zu ziehen. Sie ließen fich wieder mit der Mark in Unterhandlungen ein, die sie jugleich im Namen ber Sohne Wartislams IV. führten. Auch bas Stift Camin betheiligte fich baran, obgleich ber vom Papfte eingesette Bischof noch nicht eingetroffen war.4) Da es sich aber hier vornehmlich um eine Besitzfrage für bas Stift handelte, so stand auch der brandenburgisch gefinnte Theil der Domherren, der damals noch die Majorität im Kapitel gehabt zu haben scheint, gegen ben Markgrafen auf ber Seite ber Berzoge, benn ein Gebiet des Stiftes aufzugeben, waren auch sie durchaus nicht gewillt. Es handelte sich um bas

<sup>1)</sup> Barthold III, S. 201 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Caro a. a. D. II, S. 117 f. Salchow a. a. D. S. 73 f.

<sup>3)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4756.

<sup>4)</sup> Batifan. Aften, S. 620, Nr. 268.

Land Lippehne, welches 1276 ber Bischof Hermann für 3000 Mark an bie Markgrafen verkauft hatte.<sup>1</sup>) Nach Walbemars Tobe hatte das Stift dies Land wieder in Besitz genommen und behauptete, es sei ihm wieder zugefallen.<sup>2</sup>)

Besonders durch Bermittelung des Grasen Ulrich von Lindow, des markgräslichen Bertreters, kam eine ganz stede sone zu Stande, welche Markgraf Ludwig am 25. August 1326 in Phritz ratissicirte.<sup>3</sup>) Die Schlichstung sämmtlicher Streitigkeiten wurde einem Schiedsgerichte von 6 Basallen übertragen, die den Hochmeister des deutschen Ordens zu ihrem Obmanne erwählt hatten. Diese Schiedsrichter sollten am nächsten Marientage (d. i. am 8. September) in Stargard zu einer vierzehntägigen Berathung zusammenskommen, dieselbe dann in Soldin für die gleiche Zeit fortsetzen und weiter zwischen den beiden Orten abwechseln. Was sie dort nicht entschieden könnten, sollten sie vor den Obmann bringen. "Wat de darvmme sprikt, dat scole wi an beider sit holden." Auch wird eine Zusammenkunst an der Grenze zwischen Lippehne und Phritz am nächsten heil. Kreuzess (14. September) oder am Tage nach Michaelis (30. September) zur Vollziehung des Bertrages und zum Austausche der Pfänder verabredet.

Es war eine schwierige Aufgabe, welche die Schiedsrichter erhielten, benn die wichtigste Frage war in dem vorläufigen Bertrage nicht einmal angedeutet. Die verabredete Zusammenkunft kam überhaupt nicht zu Stande. Der rügische Erbsolgekrieg beschäftigte augenblicklich Pommerns Fürsten mehr als die märkische Frage, besonders da die Städte, welche so treu und mann-haft für die Rechte der jungen Fürsten eintraten, die Bormundschaft der Stettiner Herren nicht anerkennen wollten. Hatten doch diese erklärt, es sei nicht nothig, für die Wolgastischen Fürsten das Land Rügen zu behaupten. Erst gegen Ende des Jahres willigten die Städte in die Bormundschaft.

Die Schiebsrichter hatten indessen versucht, die Streitigkeiten zu schlichten, endlich jedoch gaben sie den Bersuch auf und stellten unter dem 11. März 1327 eine Art von Protokoll auf.<sup>5</sup>) Es waren vier Punkte, über welche man sich nicht einigen konnte. Gleich der erste ist der wichtigkte. Die märkischen Bevollmächtigten verlangten, die Stettiner Herzoge ) sollten

<sup>1)</sup> B. U. B. II, Nr. 1042, 1043. Bgl. van Nießen in Forsch. zur brand. u. preuß. Gesch. IV, S. 34 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Seibemann in Forsch, jur beutschen Gesch. XVII, S. 135. Beitsschrift für Kirchengesch. XIX, S. 384.

<sup>3)</sup> Riedel B. II, S. 31, Nr. 633.

<sup>4)</sup> Die grundlichfte Darftellung des Rügischen Erbfolgefrieges ift die Rofe= gartens in ben Bomm. Geschichtsbentm. I, S. 178 ff.

<sup>5)</sup> Riebel B. II, S. 36 f. Ausführliches Regest in v. Wedels Urkundenbuch II. 2, S. 7 f.

<sup>6)</sup> Bergoge von Stettin hießen auch die Wolgafter Berren.

Lehnsträger des Markgrafen sein, wie zu Balbemars Zeit. Die Pommern aber erklärten, ihre Berzoge feien frei geftorben und follten ihr Land vom Reiche haben, wie es vorher gewesen sei. Zweitens Magten die Bommern, daß die Märkischen nach Waldemars Tode ihre Herzoge zu ihren herren ermählt und ihnen gehulbigt hatten, bis ein anderer herr tame, ber ein besseres Recht auf das Land hätte. Käme aber ein solcher, so sollten die Bommern für allen Schaben entschädigt werben. Jest waren fie nicht nur aus der Mark vertrieben, sondern ihr Land mare von den Märkern mit Raub und Brand heimgesucht. Auf diese Rlage antworteten die Gegner, nicht sie, sondern die Berzoge hatten den Rampf begonnen und die Mark angegriffen. Hauptleute eingesett und dort geraubt und gebrannt. Märkischen hatten mit Recht dem Markgrafen, der beffer berechtigt fei, als ihrem herrn gehuldigt. Der britte Bunkt betraf ben Anspruch bes Caminer Stiftes auf bas Land Lippehne, bas bem Markgrafen verkauft mare. Bei seinem Tode aber mare es dem Stifte wieder heimgefallen (angestorven). Dagegen behaupteten die Märker, bas Land fei rechtmäßig gekauft, und beshalb follten die Markgrafen es vom Reiche, nicht aber, wie die Pommern verlangten, vom Bisthum zu lehn tragen. Endlich verlangten die martiichen Bevollmächtigten von ben pommerichen Berzogen ben Schabenerfas, welchen fie ben von Wedel und den anderen von ihnen in der Mark eingesetten Hauptleuten versprochen hätten. Diese Forderung lehnten die Bommern entschieden ab, da die von Wedel und die anderen sich an die Märker angeschlossen und in ihrem Lande auch geraubt und gebrannt hatten. Ueber diese vier Bunkte konnten sich die Schiederichter nicht einigen und ftellten sie der Entscheidung des Hochmeisters anheim. Ginftweilen aber sollten ber Markgraf, die Berzoge und der Bischof bei den alten Grenzen bleiben, die zu Walbemars Reit gegolten hatten.1)

So stand sich gerade in den wichtigsten Fragen Ansicht gegen Ansicht schroff gegenüber, und eine gütliche Einigung schien mehr als je ausgesschlossen. Man suchte die Angelegenheit noch so hinzuziehen, da keine von beiden Parteien jett Neigung hatte, die Sache mit dem Schwerte zu entscheiden. Ob durch den Hochmeister, an den die Schiedsrichter die Sache verwiesen, eine Entschiung getroffen ist, ist zweiselhaft. In einer kurzen Darstellung der brandenburgisch» pommerschen Streitigkeiten, die etwa 130 Jahre später von märkischer Seite an den König von Dänemark übermittelt wurde, wird berichtet, daß der Hochmeister die Sache an den römischen Kaiser verwies, der darauf die alsbald zu erwähnende Botschaft vom 27. Januar 1328 vom Lateran aus erließ.

<sup>1)</sup> Ueber die Berhandlungen vgl. Heidemann a. a. D. S. 142 f., Zider=mann a. a. D. S. 100 f., Barthold III, S. 226 ff.

<sup>2)</sup> Im Geh. St.=A. zu Berlin: Rep. 30, 1ª. Akten betr. die Beziehungen zwischen der Mark und Kommern im 15. Jahrhundert, vol. II, fol. 132.

Bahrend ber rügische Krieg fortbauerte, griff plotlich Konig Ludwig in benselben ein badurch, bag er am 13. März 1327 Berthold von Henneberg mit dem Fürstenthum Rügen belehnte.1) Der König befand sich voller Siegeshoffnung auf bem Zuge nach Italien und scheute jest nicht vor einem Schritte gurud, ber ihm neue Reinde ichaffen mußte. Freilich war Berthold klug genug, keine Anftrengungen zu machen, das ihm verliehene Land wirklich zu gewinnen. Aber vielleicht machte dies Auftreten doch auf die pommerschen Herzoge solchen Eindruck, daß sie sich zu neuen Berhandlungen bereit fanden. Es ift auch nicht unmöglich, daß Graf Berthold, der jest wieder in die Mark guruckfehrte, die Bommern dadurch für sich gewann, daß er versprach, im Falle einer Einigung von seinem Rechte auf Rugen feinen Gebrauch zu machen.2) Auf jeden Fall tam am 5. September zu Uekermunde ein Bergleich wieder unter Bermittelung des Grafen Ulrich von Lindow zu Stande.3) Die Herzoge Otto und Barnim, die Rinder des Herzogs Wartislaw und das Caminer Stift verpflichteten sich, diese Sühne zu halten. Zunächst wird verabredet, daß Barnim III. Mechtilde, die Tochter Rudolfs I. von Bayern, eine Nichte des Königs, heis rathen folle. Ferner wird gegenseitige Bulfe zugefagt, von Seiten ber Herzoge mit 100, von Seiten bes Markgrafen mit 200 Mann; die einzelnen Fälle der Hulfssendung werden ausführlich behandelt. Auch foll keiner des anderen Festen oder Mannen ohne bessen Willen zu sich nehmen. Die neuen Befestigungen, die feit Walbemars Tobe zwischen ber Smine, Nete und Oder und zwischen Oder und Uker angelegt find, sollen nach Beftimmung des Herzogs Otto und des Grafen Berthold niedergelegt werden. In diesen Bertrag werden die Kinder Wartislams, deren angeborene vormünder die Stettiner Herren sich nennen, und das Stift Camin mit einbegriffen. — Die Urkunde enthält einen formlichen Friedensschluß. der durch den Abschluß, eines Ehebundes4) noch bekräftigt werden soll. Und doch ift der wichtigste Streitpunkt, die Lehnsfrage, nicht mit einem Worte berührt. Eine Regelung ist gewiß nicht erfolgt, sondern man ließ eben die Frage unentschieden, um nicht ben gangen Friedensschluß in Frage zu ftellen. So lange nicht die Bergoge freiwillig ober gezwungen die Lehnshoheit Brandenburgs anerkannten, konnte der Markgraf wohl sich ihren Lehnsherrn nennen, aber thatfächlich die Hoheit nicht ausüben. Freiwillig

<sup>1)</sup> G. Brüdner, Henneberg. Urkundenbuch V, S. 67. Bgl. Heibemann a. a. D. S. 146. Zidermann a. a. D. S. 101.

<sup>2)</sup> Schon in der Belehnungsurkunde hatte der König dem Grafen für den Fall, daß ihm Kügen nicht zu Theil würde, ein anderes Fürstenthum nebst 2000 Mark Silbers versprochen.

<sup>8)</sup> Riedel B. II, S. 41 f.

<sup>4)</sup> Die Che ift nicht gu Stande gekommen.

sich zu unterwersen, baran bachten die Bommern nicht, und sie mit Gewalt zwingen konnte und wollte der Markgraf wohl jetzt auch nicht. Deshalb forderte er vorläusig nicht die Anerkennung, ebenso wie die Herzoge jetzt nicht einen förmlichen Verzicht verlangten. Man ließ die Sache unentschieden. 1)

Geftügt auf diesen Vertrag, konnten die Herzoge Otto und Barnim auch ihren Anverwandten in Vorpommern kräftiger beistehen, da sie sahen, daß ihre disherige Zurückhaltung auch dem Wolgaster Herzogthum Gesahren und Verluste von Seiten der Meklenburger brachte. Am 25. September 1327 versprachen sie in Greisswald, die jungen Fürsten dei ihren Rechten zu erhalten und sie und ihre Mutter, die Herzogin Elisabeth, gegen Jedermanns Angriffe zu vertheidigen.") Auch kam jetzt der neue Vischos Arnold in sein Visthum und versuchte die ihm hestig widerstrebende Partei im Stifte mit kirchlichen und weltlichen Mitteln zu bekämpfen und dann endlich zur Unterwersung zu bringen.

Während deffen aber mar ber Stern bes Wittelsbacher Saufes im König Ludwig ward am 17. Januar 1328 in Rom zum Kaiser gefront und glaubte über feine Begner triumphiren zu tonnen. Satte boch sogar der Bapft Johann XXII. nicht vermocht, die Krönung des Bapern zu verhindern. Da mußte es doch ein leichtes sein, auch die Berren bes Bommerlandes, die es magten, dem kaiferlichen Sohne zu troten, zur Unterwerfung und zur Anerkennung der Oberhoheit des wittelsbachischen Hauses Deshalb erließ Raifer Ludwig am 27. Januar, vielleicht, wie oben erzählt ift, auf Beranlassung bes Berichtes, ben ber Hochmeifter in Breugen an ihn erftattete, an den Bergog Bogislam und feine Bruder, und gewiß auch an die Stettiner herren, ein brobendes Schreiben, in bem er fie aufforderte, ihre gander von bem Markgrafen ju Lehn zu nehmen. Denn dieselben ständen als Lehn unmittelbar der Mark Brandenburg au.4) Rugleich geftattete er feinem Sohne, bem Markgrafen, die Besitzungen berjenigen Fürsten, Eblen und Magnaten bes polnischen Reiches, die sich gegen ihn aufgelehnt hatten, einzunehmen und mit ber Mart zu vereinigen.5) Endlich erneuerte ber Raifer am 12. Februar unter ausbrucklicher Berufung auf die früher ertheilte Berleihungsurfunde feinem Sohne die Belehnung mit ber Mark.6)

<sup>1)</sup> Zidermann a. a. D. S. 101.

<sup>2)</sup> Dähnert, Sammlung I, S. 426 ff. Regest und Auszug im M. U. B. VII, Nr. 4862.

<sup>3)</sup> Am 31. Oktober 1327 war Arnold in Kolberg. Bgl. Riemann, Gesch. der Stadt Kolberg, S. 175. Bgl. zu dem Kampfe im Stifte die Darstellung in der Zeitschr. für Kirchengeschichte XIX.

<sup>4)</sup> Riedel B. II, G. 43.

<sup>5)</sup> Riedel B. II, S. 44.

<sup>6)</sup> Riedel B. II, S. 45.

Ehe diese Nachrichten in Pommern eintrasen, war man dort wieder in Unterhandlung getreten. Am 24. Februar 1328 verglich sich in Naulin (bei Phrix), wo viele Leute der Herzoge und des Markgrasen versammelt waren, Graf Burchard von Mansseld mit den Herzogen Otto und Barnim darüber, daß alle Berträge, die sie mit dem Grasen von Lindow, dem Markgrasen Ludwig und dem Grasen Berthold von Henneberg geschlossen hätten, gehalten werden sollten. Auch sollte Burchard das Land, das er von dem Markgrasen wegen der Bormundschaft inne habe, nicht herauszgeben. So wurde hier der Bertrag vom 5. September 1327 erneuert, doch in Folge der aus Kom eintressenden Nachrichten brach man die Bershandlungen jäh ab. Es kam auch eine neue Aufsorderung des Papstes vom 21. Januar 1328, der sormlich das Kreuz gegen Ludwig predigen ließ. Durch die Einsetzung des Gegenpapstes Nikolaus V. wurde der Streit des Kaisers mit der Kurie noch heftiger und mußte immer weitere Kreise ersassen.

Tropbem ift es nicht mahrscheinlich, daß es gleich nach Abbruch ber Berhandlungen zu offenen Feindseligkeiten kam, da die Bommern zunächst noch mit dem Kriege gegen Meklenburg beschäftigt maren. Derselbe murbe aber burch das Treffen bei Bölichow bald zu Gunften Bommerns entschieden, und Friedensverhandlungen begannen,2) die dann auch am 27. Juni 1328 zu einem Abichluffe famen. In bem Brudersdorfer Frieden verzichteten die Meklenburger gegen eine Abfindungssumme auf das Fürstenthum Rügen.8) So hatte Bommern endlich nach dieser Seite hin Rube, ja am 15. November gewannen die Berzoge Otto und Barnim in ihrem bisherigen Reinde, Beinrich von Meklenburg, fogar einen Berbundeten, der versprach, ihnen außerhalb ihres Landes mit 50 Berittenen, innerhalb besselben mit ganger Macht zu helfen.4) Auch im Caminer Domftifte gelangten allmählich bie Anhänger des Papftes Johann XXII. mit dem Bischof Arnold an der Spite jum Siege, und biefe maren als die heftigften Biderfacher ber Bittelsbacher fehr geneigt, die Berzoge in ihrem Rampfe gegen dieselben zu unterftüten.

Der Krieg begann vermuthlich erst 1329. Die Nachrichten, welche uns Kantsow barüber bringt, sind unsicher und chronologisch nicht einzusordnen; aus den Urkunden läßt sich nur einiges muthmaßen. Das Prisvileg, welches Herzog Barnim III. am 1. Januar 1329 der Stadt Stettin

<sup>1)</sup> Riebel B. II, G. 49.

<sup>2)</sup> Rofegarten, Bomm. Geschichtsbenkm. I, S. 215 f.

<sup>3)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4940. Bgl. Kofegarten a. a. D. I, S. 218 ff.

<sup>4)</sup> M. U. B. VII, Nr. 4972. Bgl. Boll a. a. D. I, S. 278 f. Koppmann (Meklenb. Jahrb. 55, S. 233) meint, dies Bündniß habe nicht auf die pommerschebrandenburgischen Berhältnisse Bezug. Aber der Vertrag vom 24. September 1329 spricht gegen diese Ansicht.

verlieh und in bem er versprach, keine Burg an der Ober zu erbauen,1) sollte gewiß bazu bienen, biese Stadt zu thatiger Beihülfe zu gewinnen. Und wenn Otto und Barnim zugleich im Namen ber Sohne Bartislams am 27. Rebruar dem deutschen Orden Stadt und Land Stolp auf zwölf Jahre für 6000 Mark verpfändeten,2) fo beutet auch dies baraufhin, daß fie für den Rampf Beld bedurften und ihre oftlichen Gebiete am leichteften aufgeben konnten. Trot der mangelhaften Nachrichten hat man den Ginbruck, bag Markgraf Ludwig wenigstens gegen einige Feinde, die vermuthlich den Pommern verbündet waren, erfolgreich fampfte. Der Staroft von Grofpolen und Balatin von Bosen, Bincent von Szamotul, schlof mit dem Markgrafen Ludwig einen Friedensvertrag, den Konig Bladislaw Lokietet am 29. Oktober 1329 beftätigte.8) Auch mit ben Meklenburgern gingen die Brandenburger bald Frieden ein, ohne daß wir wissen, ob es überhaupt zum wirklichen Rampfe gekommen ift. Der alte Gegner Brandenburgs, Heinrich II., war am 21. oder 22. Januar 1329 gestorben und hatte zwei unmündige Söhne, Albrecht und Johann, hinterlassen, für die eine vormundschaftliche Regierung eingeset marb. Am 24. September 1329 fam eine Verföhnung zwischen ihnen und Ludwig zu Stande, auch murde ein zehnjähriger Lundfriede geschlossen. Die Meflenburger versprachen dem Markgrafen zu helfen gegen Jedermann, mit Ausnahme aber ber Bergoge von Stettin und bes Bischofs von Camin.4)

Mit diesen dauerte der Kamps noch sort, und derselbe scheint für die Märker nicht glücklich verlausen zu sein, worauf eine allerdings immerhin zweiselhaste Nachricht bei Kanzow hindeutet.<sup>5</sup>) Derselbe erzählt, daß der Warkgraf in das Land Stettin einsiel, aber von Herzog Barnim zwischen Angermünde und Vierraden besiegt und mit großem Verluste zurückgetrieben wurde. Auch der Wassenstellstand, den Ludwig am 29. Januar 1330 vor den Twenraden mit seinen pommerschen Gegnern schloß,<sup>6</sup>) verräth nichts von märkischen Ersolgen. Sine Entscheidung brachte auch dieser Vertrag nicht, denn dieselbe wurde wieder einem beiderseits mit je 3 Basalen bessetzen Schiedsgerichte übertragen, das vom 4. Februar an seine Verhandslungen abwechselnd auf pommerschem Voden, in Stettin, und in der Mark, zu Pasewalk, führen sollte und berechtigt war, den bis zum 18. Februar

<sup>1)</sup> Original im Stadtarchive Stettin, Nr. 87.

<sup>2)</sup> Boigt, Cod. dipl. Pr. II, S. 165 ff., Nr. 125, 129. Bgl. Geschichte Preußens IV, S. 436 f.

<sup>3)</sup> Riebel B. II, S. 60. Bgl. Caro, Gefch. Bolens II, S. 143 f.

<sup>4)</sup> M. U. B. VIII, Nr. 5081, 5082. Bgl. Boll a. a. D. II, S. 2 f., Koppmann, Meklenb. Jahrb. 55, S. 235 f.

<sup>5)</sup> ed. Gabel I, S. 197.

<sup>6)</sup> Riebel B. II, S. 61 f.

geltenden Waffenstillstand nach seinem Ermessen zu verlängern. In diesen Handfrieden nahm Ludwig die alten Domherren von Camin und ihre Gesnossen, den Grafen von Naugard, die Stadt Wassow und Heinrich von der Dosse ein. Jene sind die Mitglieder des Caminer Kapitels, die brandenburgisch und antipäpstlich gesinnt, dem Bischose Arnold heftigen Widerstand geleistet hatten und dann von ihm ihrer Würden entsetzt waren. 1) Sie hatten sich an den Markgrafen angeschlossen.

Durch biesen Frieden schien wieder einmal die Hoffnung auf Beislegung des langen Streites geweckt zu sein. Aber die Verhandlungen versliesen abermals ohne Ergebniß. Wir ersahren nichts über dieselben, auch nicht, ob der Waffenstillstand mit dem 18. Februar ablief oder auf undestimmte Zeit verlängert ward. Allerdings scheint dies geschehen zu sein, wenigstens deutet nichts darauf hin, daß wieder ein Kampf ausgebrochen ist.

Im Bisthum Camin war Bischof Arnold zu allgemeiner Anerkennung gelangt, ftarb aber bereits in der erften Balfte des Jahres 1330. Widerspruch gelangte der bisherige Vicedominus Friedrich von Eickstedt zur Bifchofswurde und erhielt am 17. September 1330 die papftliche Beftätigung.2) Er wurde am 29. September in Rom geweiht und erhielt bie Erlaubnif, fich in fein Bisthum zu begeben. Dabei geftattete ihm aber ber Bapft am 9. Oktober, seine bisherigen Beneficien zu behalten, ba feine Diocese mitten in einem verderblichen Bolke belegen und durch die Unhänger Ludwigs bes Babern vollkommen vernichtet mare.8) Als ein Gegner ber Wittelsbacher hatte natürlich Friedrich die Burde von Johann erhalten. Derfelbe gab ihm auch die apostolischen Bullen gegen die Brrthumer des Betrus von Corbario und die neuen Brozesse gegen Kaiser Ludwig und Sohn zur Beröffentlichung in seinem Sprengel mit. Friedrich hatte fich auch thatfachlich bei bem Streite im Domkapitel fehr gurudgehalten, keinenfalls sich der brandenburgischen Bartei angeschlossen. Deshalb fand er auch sofort Anerkennung und Beiftand gegen etwaige Gegner, die ihm namentlich auch in den märkischen Theilen seiner Diöcese erfteben konnten, bei allen pommerschen Herzogen. Um 13. Dezember vereinigten fich die Berzoge Otto und Barnim, sowie die Berzogin Elisabeth für ihre Sohne mit dem neuen Bischofe und dem Domkapitel, alle tidt endrachtliken tosamen to bliven und schlossen einen Defensiv = Vertrag für den Fall eines

<sup>1)</sup> Bgl. Geschichtsquellen der Prov. Sachsen XXI, S. 235 ff. Zeitschr. für Kirchengesch. XIX, S. 390.

<sup>2)</sup> Original im R. St.=A. St.: Bisthum Camin.

<sup>3)</sup> Rach zwei von Herrn Geh. Archivrath Dr. Grotefend in Schwerin gütigst mitgetheilten Regesten aus dem Batikanischen Archive (Rog. Avin. XXXVI f. 84b. XXXVII f. 269b.).

Krieges.1) Natürlich bachte man hierbei vor allem an die märkischen Feinde, denn der alte Streit war auch durch den Frieden vom 29. Januar doch nur beigelegt, nicht ausgetragen. Das Berhältniß zwischen Bommern und Brandenburg mar durchaus unsicher, und es icheint, als ob man gerade in dieser Zeit wieder einmal in der Mark ernftlich daran dachte, die Frage endgültig zu entscheiben. Darauf beutet namentlich ber eigenthümliche Schritt hin, den die Herzoge Otto und Barnim unternahmen. Sie knüpften nämlich birette Berbindung mit dem Bapfte Johann XXII., dem heftigften Feinde der Wittelsbacher, an, indem fie am 18. September 1330 ben Caminer Domherrn Dietrich Bathelvit, ihren Rapellan, bevollmächtigten, bem Bapste alle ihre Lande als Lehen anzutragen und ihm eventuell den Treueid zu leisten.8) Und wirklich stellte Johann XXII., nachdem er bereits am 6. Januar 1331 den Bommerfürsten zahlreiche Gnadenerweifungen hatte zu Theil werden laffen, am 13. Marg für bie Berzoge Otto, Barnim, Bogistam, Wartistam und Barnim einen feierlichen Lehnsbrief aus.8) So wurden die Pommernherzoge dem Namen nach Lehnsunter= thanen des papftlichen Stuhles, fie, die seit Jahren fich dagegen wehrten, die Oberhoheit eines beutschen Fürsten anzuerkennen. Natürlich hatte diese Lehnsübertragung ebenso wenig praktische Bedeutung, wie die an das Bisthum Camin vom 16. August 1320. Es war nur ein "diplomatischer Coup", bagu beftimmt, mit dem papftlichen Lehnsbriefe ben Ansprüchen ber Bittelsbacher entgegenzutreten und die Gulfe der Kirche zu gewinnen. Aus diesem Schritte den Bommernherzogen den Borwurf des Berrathes an ber nationalen Sache zu machen, ift vollkommen unhistorisch. Bon einem Nationalgefühle ober von einem beutsch-patriotischen Empfinden kann man in diefer Zeit überhaupt nicht sprechen und am wenigsten bei Fürften, die mit ihrem Lande kaum dem Deutschthum gewonnen waren und noch gar sehr nach der flavischen Seite hinneigten. Weber in Bommern noch in der Aurie hat man übrigens je wieder von der über die Lehnshoheit des Papstes ausgestellten Urkunde irgend welchen Gebrauch gemacht. Der Bapft aber war natürlich fehr bereit, den Bergogen eine Bandhabe in dem Streite mit Brandenburg zu geben, hatte er doch noch am 12. Februar 1331 diefelben einbringlich ermahnt, Ludwig bem Bayern und feinem Sohne, bem Martgrafen, fraftig entgegenzuarbeiten.4) Diefelbe Mahnung wiederholte Bapft

<sup>1)</sup> v. Eickftebt, Urkundensammlung I, S. 146 f. Die entsprechende Urkunde des Bischofs Friedrich wird in Klemptens Extract (Bibliothek der Gesellschaft für pomm. Gesch. Mscr. Fol. 53) fol. 154v. angeführt.

<sup>2)</sup> Rannaldi, ann. eccl. ad annum 1831. No. 23. Tom. XV. p. 424. Batikan. Akten zur beutschen Geschichte, Nr. 1443.

<sup>3)</sup> Raynaldi, ann. a. a. D. p. 425. M. U. B. VIII, Nr. 5225.

<sup>4)</sup> Batifan. Aften, Mr. 1437 c, S. 498.

Johann XXII. noch einmal am 18. August 1331,1) vermuthlich weil auch an ben papftlichen Hof die Rachricht von der Absicht des Raifers Ludwig gelangte, felbst mit ftarter Beeresmacht nach Brandenburg zu ziehen, um dort die Berhältnisse zu ordnen.\*) Am 23. April 1331 versprach der Raiser dem Markgrafen Friedrich von Meißen Ersat und Entschädigung für alle Dienste, die er in der Mark ihm thun folle.8) Die für Bommern sehr bedrohliche Nachricht veranlagte auch ben Berzog Barnim III., sich nach Bundesgenoffen umzusehen. Er gewann folche in Meklenburg. 11. April schloß er zu Demmin ein Bündniß mit Johann von Werle, am 15. Juli mit den Fürsten Albrecht und Johann von Meklenburg, Die er felbft aufjuchte, und am 17. Juli mit bem Grafen Beinrich von Schwerin.4) Bierbei ward ausgemacht, daß bie dem Berzoge gefandte Bulfsmannichaft von 20, resp. 15 Mann ihm nicht nur bis zur Ober und Swine, sondern im Nothfalle nach Phrit, Bernftein und Bahn, also in die von der Mark besonders bedrohten Theile folgen sollte. Weiter suchte Barnim auch die Stadt Stralfund zu gewinnen, indem er bas Privileg von 1326 erneuerte, durch bas allen borthin handelnden Raufleuten volle Freiheit in den Ländern Groswin und Demmin zugesichert und auf den Berkehr aller ausgedehnt ward.5) Auch schien diese Zeit, in der ein neuer Rampf auszubrechen brohte, den Bergogen Otto und Barnim durchaus nicht geeignet, ihre ohnes hin nur geringen Geldmittel dadurch zu vermindern, daß fie den jest fällig gewordenen Termin der Wiedereinlösung der am 16. August 1321 an den Bischof verpfändeten Stadt und des Landes Camin einhielten. Ihr treuer Anhänger Friedrich tam ihnen in biefer Berlegenheit bereitwillig entgegen und verlängerte am 11. Mai allen Berzogen nicht nur die Frift auf weitere 12 Jahre, sondern ermäßigte auch die Einlösungssumme auf 7000 . Mark.6) Dafür vermittelten die Herzoge am 9. November einen Vergleich zwischen bem Bischof und Ludolf von Massow über alle Streitigkeiten, die noch aus dem alten Rampfe im Stifte herrührten.7)

Offener Kampf scheint in dieser Zeit zwischen Brandenburg und Polen wahrscheinlich in den vielumftrittenen Grenzgebieten der Neumark geherrscht zu haben. Wenigstens gelobte am 18. August 1331 Bincenz, Palatin von Posen, dem Markgrafen und seinen Leuten Frieden und Dienst-

<sup>1)</sup> Preger in Abhandl. d. hiftor. Al. d. Kgl. Bahr. Akademie d. Wissensch. XV 2, S. 65. In v. Löhers Archival. Zeitschr. (VI. S. 241) ist diese Bulle wohl fälschlich auf den 18. Juni datirt.

<sup>2)</sup> Bgl. Riebel B. II, S. 63 f.

<sup>3)</sup> Riebel B. II, G. 65 f.

<sup>4)</sup> M. U. B. VIII, Mr. 5232, 5254, 5256.

<sup>5)</sup> Hanf. Urk.=Buch II, Nr. 500.

<sup>6)</sup> R. St.-A. St.: Bisthum Camin, 53, 57.

<sup>7)</sup> v. Eickstedt, Urkundensammlung I, S. 156 f.

leistung gegen den Rönig von Polen.1) Wie im einzelnen der Kampf verlief, ift unbekannt. So bedrohlich eine Zeit lang die Berhaltniffe fur die pommerschen Herzoge lagen, so tam es doch nicht zum Kriege. Bielmehr trat auf einige Reit ein freundschaftliches Berhältnig zwischen ben feindlichen Nachbarn ein. Hierüber giebt eine Notiz in einer Urfunde vom 6. Februar 1332 eine überraschende Andeutung. In derselben befiehlt der Markgraf Ludwig dem Marschall des Grafen von henneberg, Griffe, die Städte der Uters und Reumart anzuhalten, baf fie den Stettiner Bergogen Otto und Barnim bie Summe von 6000 Mart aufbringen zum Ersate für die Aufwendungen, welche die Bergoge in seinem Interesse in Feldzügen in der Mark (occasione nostri in expeditionibus Marchiae) aufgewendet und längst zu fordern hatten.2) Bunachst geht hieraus hervor, daß bamals, im Anfange bes Jahres 1332, volltommener Friede zwischen Bommern und Brandenburg mar und ber Martgraf in ungeftortem Befite der Neus und Ukermark sich befand. Dann aber entsteht die Frage, wie und wann haben die Stettiner Expeditionen im Interesse ber Mart unternommen? Diese Frage konnte früher nicht beantwortet werden, erst neuerbings ift auf eine bisher wenig beachtete Notiz aufmerkfam gemacht,8) welche geeignet ift, Licht in diese rathselhafte Angelegenheit zu bringen. Im Sahre 1338 nämlich erwähnt Raifer Ludwig felbst in einer Urfunde, dag eine Zeit lang die Herzoge Otto I. und Barnim III. nach kaiserlichem und des Reichs Gebot Bormunder des Markgrafen Ludwig und des Landes zu Brandenburg gewesen seien.4) Diese nicht zu bezweifelnde Nachricht hat zunächst etwas höchft Ueberraschendes, boch ift sie schlieglich aus ber ganzen Lage genügend aufzuklären. Raifer Ludwig hatte, wie erwähnt ift, in der erften Salfte des Jahres 1331 den Entschluß gefaßt, selbst in die Mark zu ziehen. Diefem Plane begegneten die pommerschen Fürsten burch ben Abschluß der Bündnisse im Mai und Juli. Als nun die Absicht Ludwigs nicht zur Ausführung fam, beschloß er die Gefahr, welche für die Mark aus dem pommerich-meklenburgischen Bunde ermuchs, dadurch zu beseitigen, bag er im Sommer 1331 den Stettiner Herren die Bormundschaft seines Sohnes, die Graf Berthold bis 1330 geführt hatte, übertrug. Bielleicht eröffnete er ihnen auch die Aussicht, er werbe ihnen ihr Lehn als Raifer beftätigen.6) Die Herzoge übernahmen den Auftrag, da fie bei demfelben

<sup>1)</sup> Riedel B. VI, S. 59. Ueber Bincenz vgl. Boigt, Gefch. Preußens IV, S. 489 ff., Caro, Gefch. Polens II, S. 159 f.

<sup>2)</sup> Riedel B. II, S. 67. Bgl. Barthold III, S. 243 f. P. U. B. I, S. 489, Anm. 7. Balt. Stub. XXV, S. 163.

<sup>3)</sup> Bon Bidermann, G. 104.

<sup>4)</sup> Riebel B. VI, S. 62.

<sup>5)</sup> Bgl. Bal. von Gidftebt, Ann. Pom. p. 64.

nur gewinnen zu können glaubten. Im Interesse der Mark waren sie barauf in der zweiten Hälfte des Jahres 1331 in der Neumark vielleicht gegen Polen und in der Ukermark thätig und wendeten jene Kosten aus, deren Ersat ihnen am 6. Februar 1332 wiederholt aus den landesherrslichen Gefällen und aus der von den Ständen den Herzogen bewilligten Ausslage zugesichert ward. Die Uebertragung der Bormundschaft auf die alten Feinde war ein seiner Schachzug des Kaisers, durch den er der Mark auf einige Zeit Ruhe und Frieden von dieser Zeit verschaffte. Lange sollte dieser Zustand allerdings nicht bestehen. Bielleicht bot gerade die Thätigskeit der Herzoge im Interesse der Mark Anlaß zu neuem Streite, vielleicht wurde die Lehnsfrage wieder angeregt, jedensalls ebenso plöstlich und unerswartet, wie für uns die Vormundschaft der Pommern auftritt, ebenso schnell verschwindet sie auch. In Ansange des Jahres 1322 Friede und Freundschaft zwischen den Herren der beiden Länder, und im Sommer heftigster Kamps!

Die am 6. März 1332 ermähnte Gefangennahme zweier Ebelleute durch ben Prenzlauer Rath mag auf eine unbedeutende innere Fehde hindeuten.") Doch muß fich Prenglau damals ober fpater in einem Gegensat zu dem Markgrafen befunden haben, da berfelbe fich am 9. September 1333 ausbrudlich mit ihr aussohnt.8) Sonft findet fich in ben Urkunden keine Spur von friegerischen Ereignissen, und was die späteren Chronisten davon schreiben, ift unbrauchbar und verdient keinen Glauben.4) Nur die Nachricht findet sich bei allen, daß Ludwig von den Pommern in einer entscheibenden Schlacht besiegt wurde. Und das geschah am 1. August 1332 am Rremmer Damm. Diese Thatsache ift burch einen Gebentvers in ben Colbager Unnalen ficher bezeugt, der die Flucht der markischen Ritter unter Führung eines Angehörigen der Familie von Wedel und die faft völlige Bernichtung des Fugvolkes ber markischen Städte schildert.5) Die späteren Chroniften wissen von einem Berlufte von 8000 Mann auf Seiten ber Marter. Mit Bergog Barnim foll auch Bischof Friedrich von Camin an der Schlacht Theil genommen haben. Gewiß werden die Bommern den Sieg auch nach Möglichkeit ausgenutt haben und weiter vorgedrungen sein. Urfundlich aber fteht allein feft, bag Bergog Otto und Barnim am 1. September 1332 in Stettin eine Urfunde ausstellen, in der fie bas Rlofter

<sup>1)</sup> Die Vormundschaft übernimmt am 6. Juni 1332 Graf Heinrich von Schwarzburg (Riedel B. II, S. 69).

<sup>2)</sup> Riedel A. XXI, S. 146.

<sup>3)</sup> Riedel A. XXI, S. 147.

<sup>4)</sup> Bgl. Barthold III, S. 237, Anm. 5.

<sup>5)</sup> Bgl. Pritmers im P. U. B. I, S. 489 f. Baltische Studien XXV 2, S. 162 ff.

Seehausen in ber Ukermark in ihren Schutz nehmen.1) Diefer Aufenthalt ber Fürsten in Stettin spricht nicht gerabe fehr für die Nachrichten Rankoms von dem Bordringen der Bommern bis vor Berlin, doch mag ja jener Aufenthalt auch nur vorübergehend gewesen fein. Den Bischof treffen wir bereits am 22. Auguft in Camin.") Er tann an einer Berfolgung taum Theil genommen haben. Auf jeden Fall dauerte der Rampf fort, durch ben natürlich das Land fehr zu leiden hatte. Es wurden hierbei vornehmlich die Uker- und Neumark betroffen. Da bieselben zum großen Theile zur Diocefe Camin gehörten, fo hatte auch ber Bifchof erheblich barunter au leiden. Seine Lage war ichon längst höchst traurig, seine Domkirche zu Camin war fast völlig verwüftet, so daß ichon früher Friedrich sowohl wie bie Bergoge von Stettin eine Berlegung bes Bifchofssiges nach bem Rlofter Belbut ernftlich ins Auge faften und beim Bapfte beantragten. Derfelbe übertrug am 5. Februar 1332 die Untersuchung der Angelegenheit einigen Aebten.8) Jest war es noch schlimmer geworden. Am 1. Oftober 1332 flagt der Bischof, daß er propter guerras et terrarum desolationem gezwungen sei, zwei Dörfer zu verkaufen.4) Auch erhielt er am 14. Januar 1333 vom Bapfte die Erlaubniß, ein einmaliges subsidium caritativum zu fordern, da der Bischof täglich mit Fehden bedroht werde. 5) Urkunden ber Berzoge find aus biefer Reit in auffallend geringer Rahl erhalten.

Auch noch bis in das Jahr 1333 dauerte der Krieg fort, ohne daß wir irgend nähere Kenntniß von demselben haben. Endlich am 28. Juni 1333 kam zu Lippehne ein Friede auf 3 Jahre zu Stande.<sup>6</sup>) Die Sühne wurde dem Kaiser übertragen, zu dem beide Parteien Gesandte schieden wollen, doch wird nicht bestimmt gesagt, worüber derselbe entscheiden soll. Alle Burgen, die seit Walbemars Tode gebaut sind, sollen mit Ausnahme von Bahn abgebrochen werden. Die Herzoge nehmen ihre Vettern, Herzog Wartislaws Kinder, den Bischof von Camin und sein Stift und die Herren Johann und Henning von Werle in den Frieden auf. Weitere Bestimmungen betreffen die Aussührung des Friedens, Hülse, Verkehr und Sicherung des Vertrages.

Wieder ift die Hauptfrage betreffend das Lehnsverhältniß nicht entsichieden, ja in dem Vertrage nicht einmal berührt. Barthold sagt mit Recht, daß sich in demselben keine Spur findet, daß der Markgraf einem

<sup>1)</sup> Riebel A. XIII, S. 490.

<sup>2)</sup> R. St.=A. St.: s. r. Colb. Domfapitel, Nr. 20.

<sup>3)</sup> Rach einem von Herrn Geh. Archivrath Dr. Grotefend mitgetheilten Regest aus dem Batisan. Archive (Reg. Avinion. XXXVII, fol. 295).

<sup>4)</sup> Caminer Matrifel.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sbenfalls nach einem Regest aus dem Batikan. Archive (Rog. Avinion. XXXXII, fol. 663).

<sup>6)</sup> Riedel B. II, S. 74. M. U. B. VIII, Nr. 5437.

Sieger gegenüber stand. Es gewinnen die Herzoge von Kommern durch ben Frieden auch nicht einen Vortheil, vielmehr sind die Bestimmungen recht allgemeiner und untergeordneter Art. Wir müssen deshalb wohl ansnehmen, daß die Lage der Pommern zur Zeit des Friedensschlusses nicht mehr so günstig war, wie ein Jahr zuvor, oder daß sie es durchaus nicht verstanden, in diplomatischen Verhandlungen dasselbe zu erreichen, wie auf dem Schlachtselbe. Es erscheint doch sonderbar, daß die Herzoge einswilligten, die Entscheidung dem Kaiser zu übertragen, den sie ja nicht minder bestämpsten als den Markgrasen. Wir müssen wohl annehmen, daß diese Entscheidung auch wieder nur Punkte von geringerer Wichtigkeit bestressen sollte. Die Erwähnung der Lehnsfrage wurde wieder einmal, wie school so ost, ängstlich vermieden und ihre Lösung vertagt. Von einem Schiedsspruche des Kaisers erfahren wir übrigens nichts.

Die Zeit nach dem Lippehner Landfrieden icheint zunächst wenigstens friedlich gemesen zu sein, wenn biefelbe auch sonft für Bommern bewegt genug mar. Nach ben bürftigen vorhandenen Nachrichten, aus denen wir uns feine zusammenhängende Geschichte biefer Sahre herzustellen vermögen, erhalten wir ebenfalls burchaus nicht ben Eindruck, als genöffen die Pommern die Früchte eines siegreichen Krieges. Im Gegentheil zeigen sich auf ihrer Seite Abfall, Unruhen und Gefahren mancherlei Art. In der Reumark herrichte Markgraf Ludwig, wie es icheint, unbeftritten. Bereits am 8. Juli 1333 leifteten bie Glieder des Geschlechts von Bedel zu Arnswalbe bas Gelöbnig, ihm in allen Röthen und gegen Jedermann mit allen ihren Mannen fraftig beizustehen.1) Auf friedliche Buftande in der Neumark beutet auch ber Umftand bin, daß am 13. Dezember 1333 Lüdeke und Haffo von Bedel die Stadt Falkenburg gründeten und mit brandenburgischem Rechte begabten.2) In der Utermark versöhnte fich der Markgraf, wie bereits ermähnt, am 9. September mit ber Stadt Brenglau. Auch begann er, Bundesgenossen zu suchen und zu finden. Go ichlog König Rafimir von Bolen bald nach seiner Thronbesteigung am 31. Juli 1333 mit ihm Frieden und Bundnig auf zwei Jahre.8) Dadurch wurde Ludwig gegen Often bin gefichert, und ber langjährige Rrieg mit Bolen fand ein Aber auch die Bommern verloren den Bundesgenossen, der ihnen am längften gegen die Wittelsbacher beigeftanden hatte. Ebenfo ichlog ber Markgraf, der im August bieses Jahres die Bolljährigkeit erreichte und von feinem Bater munbig gesprochen warb, mit bem Bergoge Otto von

<sup>1)</sup> v. Wedel, Urfundenbuch II 2, S. 18 f.

<sup>2)</sup> Riedel A. XXIV, S. 17 ff.

<sup>3)</sup> Riebel B. II, S. 76. Bgl. Caro II, S. 176 f.

Braunschweig und Lüneburg am 17. November ein allerdings nur auf fürzere Zeit bestimmtes Bündniß. 1)

Die Herzoge von Stettin waren in dieser Zeit ebenso wie die Wolsgaster Fürsten trot ihrer Anhänglichkeit an den Papst und seine Partei mit der Kirche in Streit gerathen. Zwischen Otto und Barnim und dem in Meklendurg belegenen Kloster Dargun waren bereits 1327 Streitigkeiten ausgebrochen wegen mehrerer im Gediete der Herzoge liegender Klosterzüter.\*) Es ist wahrscheinlich, daß dieselben mit den Wirren des rügischen Erbsolgekrieges oder den sonstigen meklendurgisch-pommerschen Kämpsen zussammenhängen. Im Verlause drohten der Abt und Convent des Klosters den Fürsten mit der Erkommunikation, ja gingen vielleicht sogar schon mit dieser Strasse gegen sie vor. Am 31. Oktober 1333 endlich schlichtete Fürst Johann III. von Werle als Schiedsrichter den Zwist, und in dem Vertrage versprach der Abt auch die sententiae excommunicationis seu excommunicationum, si quae suerint contra duces Stetinenses, ausheben zu lassen. Ein Jahr später, am 11. November 1334, wurde der Verzgleich erneuert und dann auch von dem Konservator des Klosters bestätigt.\*)

Aehnlich erging es der Herzogin Elisabeth, der Mutter der jungen Herzoge von Wolgaft. Die Stadt Stralsund war in dieser Zeit in zwei langwierige Prozesse wegen der Besetzung der Pfarre der Stadt und der Hoheit des Schweriner Bischofs gerathen. Jahre lang zogen sich dieselben hin. In ihrem Berlause waren am 15. Februar 1329 sogar Bann und Interdikt über die Stadt verhängt. Da die Herzogin Elisabeth mit ihrem ältesten Sohne Bogislaw zu Stralsund Hof hielt und in der Stadt einen Gottesdienst besucht, so wurde am 2. Dezember 1336 auch ihr die Exstommunikation angedroht. Dieselbe Drohung traf sie am 9. August 1339, weil sie mit Gewalt in den anderen Prozes eingegriffen hatte. Weirsinden nicht, daß diese Drohungen irgend einen wesentlichen Eindruck machten; diese kirchlichen Strasmittel hatten schon gar zu sehr ihre Wirssamkeit versloren, aber immerhin ist es merkwürdig, daß in dem Kampfe zwischen Pommern und Brandenburg sich eine Zeit lang Fürsten gegenüberstanden, die beide von der Strase der Exkommunikation betroffen waren.

Bährend die Herzoge mehr mit inneren Streitigkeiten beschäftigt waren, unterließ es Markgraf Ludwig nicht, durch weitere Bündnisse seine Kraft zu stärken. Es verpflichteten sich am 16. Dezember 1333 Mitglieder bes mächtigen Geschlechtes ber Borke, ihm gegen Jedermann beizustehen,

<sup>1)</sup> Riebel B. II, S. 82.

<sup>2)</sup> M. U. B. VII, Mr. 4801, 4802.

<sup>3)</sup> M. U. B. VIII, Nr. 5461.

<sup>4)</sup> M. U. B. VIII, Mr. 5550, 5565.

<sup>5)</sup> M. U. B. VIII, S. 20, 404, 419.

boch nahmen sie noch ausdrücklich die Herzoge von Stettin und die Söhne Wartislams aus.1) Immerhin aber war es höchst bedenklich, daß ein pommersches Geschlecht jett den Markgrafen als seinen Berrn anerkannte. Beniger zu bedeuten hatte der Bertrag, den am 17. Dezember 1333 Otto. Runker von Dänemark und Herzog zu Laland und Estland, wie er sich nannte, mit Ludwig schloß und in dem jener versprach, ihm mit aller Macht Beiftand zu leiften.2) Denn Otto befaß überhaupt gar feine Macht und suchte nur von seinem brandenburgischen Schwager, dem er fogar die eventuelle Thronfolge in Danemark zufagte, Unterftützung zu gewinnen.8) 11. Februar 1334 trat zu dem märkischen Bunde auch Markgraf Friedrich von Meifen.4) Ru der Zeit, als dieses Bündnif in Berlin abgeschlossen ward, hielt sich dort auch der Bischof Friedrich von Camin auf. 5) Es ist wahrscheinlich, daß er schon mit dem Markgrafen in Berbindung trat und nicht nur über Angelegenheiten mit ihm verhandelte, die fich auf die marfischen Theile seines Sprengels bezogen. Bielleicht mar die nächste Folge ber Berhandlungen, daß am 2. Mai 1334 Bertholb von Henneberg und fein Sohn Ludwig, der, wie oben berichtet ift, 1326 gum Bischofe von Camin ermählt war, jedem Anspruche auf Ersat der ihnen durch die Ermählung entstandenen Rosten entsagten.6) Damit verzichtete der electus Ludwig jest endgültig auf bas Bisthum, immerhin ein Erfolg für Bischof Friedrich, ben er der Bermittelung Ludwigs verdankte.") So näherte sich Bischof Friedrich, der treue Anhänger der Bommernfürsten, dem Brandenburger Markgrafen und ichlok am 18. November 1334 zu Templin mit demfelben ein formliches Schutz und Trutbundnig, in dem der Bischof den Beiftand gegen den Papft und die Rirche, der Markgraf einen folchen gegen Raifer und Reich ausnahm.8) Man hat in diesem Schritte des Bischofs einen Berrath an der Sache feiner Landesherren erbliden wollen, doch wohl mit Unrecht. Es beftand damals zwischen Bommern und Brandenburg Friede und anscheinend Freundschaft, da konnte der Bischof sehr wohl ein Bundnig

<sup>1)</sup> Riedel B. VI, S. 60 f. Bgl. Sello, Geschichtsquellen des Geschlechtes von Borke I, S. 178 ff.

<sup>2)</sup> Riebel B. II, S. 83 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Dahlmann, Gefch. Dänemarks I, S. 480.

<sup>4)</sup> Riedel B II, S. 84 f.

<sup>5)</sup> Bal. Riebel A. XXI, S. 148.

<sup>6)</sup> R. St.=A. St.: Bisthum Camin, Nr. 61ª Bgl. Rlempin, Diplomat. Beitrage, S. 427.

<sup>7)</sup> Diese Thatsache wird bezeugt durch das Regest im Repertorium capituli Caminensis (R. St.-A. St.: St. A. V. 25, sol. 59 r.): 1334 Ludovici compositio inter comites de Hennenberg et Ludolphum de Babenberg ex una et Fridericum episcopum Caminensem altera parte.

<sup>8)</sup> Riebel B. II. S. 91 f.

mit dem märkischen Fürsten eingehen. Auch war zu dieser Zeit die staatsrechtliche Stellung des Caminer Bischofs zum Herzoge von Bommern noch eine ganz andere, als etwa 30 Jahre später. Der Kirchenfürst hatte thatsächlich damals volle Selbstständigkeit und Unabhängigkeit in seinem Stiftsgebiete. Immerhin ist es auffallend, daß eine Hülse gegen die Bommern in dem Bertrage nicht ausgenommen ist. Eine Entfremdung zwischen Bischof Friedrich und den Herzogen muß also eingetreten sein. In Templin sand ein förmlicher Kongreß statt, bei dem Markgraf Ludwig auch noch Berträge am 18. November mit dem Grasen Heinrich von Schwerin und am 23. November mit den Fürsten Johann II. und Johann III. von Werle abschloß. 1)

In enger Berbindung mit dem Bischofe Friedrich ftanden bie Bergogin Elifabeth und ihre Sohne, von denen der altefte, Bogislam V., seit kurzem an der Regierung Theil nahm. Ihr Berhältniß dagegen zu den Stettiner Bergogen wird schon seit der Beit des rügischen Erbfolgekrieges nicht besonders freundschaftlich gewesen sein, hatten diese boch sich ber unmundigen Kürsten kaum angenommen. So ist es wohl erklärlich, daß auch Elisabeth und ihre Söhne am 3. Dezember 1334 zu Schwedt ein Schutz und Trutzbündniß mit dem Markgrafen abschlossen.2) Es liegt die Annahme nahe, daß Ludwig damals, wenn vielleicht auch nicht förmlich, so doch ftillschweigend auf die Lehnsoberhoheit über das Wolgafter Land verzichtete. Er that das in der Absicht, seinen Anspruch auf das Berzogthum Stettin um fo fester aufrecht zu erhalten. Diese Bermuthung brängt sich auf, weil, wie wir sehen werden, später immer nur noch von dem Lehnsverhältnisse der Stettiner Herren die Rede ift.8) Zugleich verband fich Elisabeth mit Bischof Friedrich am 19. Dezember zu einem neuen engen Bunde und verpflichtete fich, ihm gegen Jedermann außer dem Markgrafen Ludwig beizustehen.4) Dieses Bündniß wurde am 25. Februar 1335 erneuert und auf das Domfapitel ausgebehnt.5) Auch bei biesen Verträgen ift es befonders auffallend, daß nicht eine Hulfe gegen die Stettiner Herzoge ausgenommen ift. Deshalb muffen wir immerhin annehmen, daß die Bundnisse im Grunde doch gegen sie gerichtet maren. Wir vermögen aber weber zu erkennen, mas bie nächste Beranlassung zu ber entschiedenen Trennung der Herren von ihren Stettiner Bermandten maren, noch wie biefe damals ju bem Markgrafen ftanden.

Neue Verhandlungen wurden 1334 mit den Grafen Ulrich und Günther von Lindow gepflogen. Die Frrungen berührten auch märkisch-

<sup>1)</sup> M. U. B. VIII, Mr. 5553, 5556.

<sup>2)</sup> Riebel B. II, S. 94.

<sup>3)</sup> Bgl. Zidermann a. a. D. S. 110.

<sup>4)</sup> v. Eicfftedt, Urkundensammlung I, S. 159 f.

<sup>5)</sup> v. Eidstebt a. a. D. S. 164 f.

pommersche Streitpunkte, und man einigte sich, sie der Entscheidung Johanns II. von Werle zu überlassen.<sup>1</sup>) Am 12. Mai 1334 schloß Graf Ulrich mit dem Herzoge Otto eine rechte Sühne vmme alle scelinge, die zwischen ihnen waren, ebenso wie sein Bruder Günther sich bereits mit dem Herzoge Barnim mündlich und schriftlich vertragen habe.<sup>2</sup>)

Es sind wenn auch unsichere Anzeichen bafür vorhanden, daß es bereits im Jahre 1335 in der Uker- und Neumark wieder zu mancherlei Kämpfen zwischen Pommern und Brandenburg gekommen ift. Auch hier handelt es fich nicht um regelrechten Rrieg, fondern um einzelne Befehdungen und Beunruhigungen. Auf jeden Fall mar wieder der Frieden sehr unsicher. Am 21. April 1335 verzeiht der Propft Johann von Gramzow ber Stadt Prenglau alles Unrecht und Gewaltthat, die ihm und feinen Berbündeten angethan ift. Er felbst war mit anderen dabei gefangen nach Prenzlau geführt und dort in Retten gelegt.8) Es ift ja möglich, daß diefe That auch schon vor längerer Zeit geschehen und jett erft die Berföhnung erfolgte. Aber die Urfunde macht boch ben Gindruck, als ob der Propft erst fürzlich aus der Gefangenschaft entlassen ift und Urfehde leistet. Freilich beutet in derfelben direft nichts auf einen Rampf, an bem gerade Bommern betheiligt ift, aber in ber Ukermark, bem alten Rampfplage ber beiben ganber, benkt man sofort auch an eine Theilnahme derfelben. Am 16. November war Herzog Barnim im Rlofter Chorin anwesend und bestätigte bemselben bie Zollfreiheit in Pommern.4) Auf Unruhen an der neumärkisch-pommerfchen Grenze weift der Umftand bin, daß Markgraf Ludwig am 28. September 1335 der Stadt Mohrin propter gravem inopiam necnon defectum die Orbede ermäßigte.5) Auch die Stadt Dramburg ift vielleicht das mals vermuftet, wenn fie nicht noch von früherer Zeit her in Trummern lag.6) Sicher bezeugt find Rampfe und Streitigkeiten zwischen ben Berzogen von Stettin und bem Markgrafen im Beginne des Jahres 1336. Bielleicht fällt in biefe Reit ber nur burch ein Regeft überlieferte Unichlug von brei Herren von Webel an Otto und Barnim, die 1336 se wedder to gnaden genamen vnd durch Tide van Scheningen in vorige besittunge aller ehrer gudere ingewiset hebben; de hertogen schalen se in eren schutz nemen.7) Bereits am 28. Februar tam es zu Basewalt zu einem neuen

<sup>1)</sup> M. U. B. VIII, Mr. 5508.

<sup>2)</sup> R. St.=A. St.: Ducalia Nr. 50.

<sup>3)</sup> Riebel A. XXI, S. 150.

<sup>4)</sup> Riebel A. XIII, S. 248 f.

<sup>9)</sup> Riebel A. XIX, S. 72.

<sup>9)</sup> Riebel A. XVIII, S. 220. van Nießen, Geschichte ber Stadt Dramsburg, S. 41.

<sup>7)</sup> Regeft in Klemptens Extract (Bibliothek der Gefellschaft für pomm. Gesch. und Alterthumskunde, Mscr. Fol. 53) fol. 161.

Bergleich.1) Nach demfelben drehte fich damals der Streit um die Burg Rlempenow, die am Ufer bes Randowthales, an der pommerichemarkischen Grenze belegen, eine ahnliche Bebeutung wie Lodnit hatte. Die Brandenburger hatten, fo erfahren wir aus der Bertragsurfunde, Rlempenow befest, bas zum Stettiner Lande gehörte,2) und die Bommern lagen babor, die Feste wiederzugewinnen. Es ist wohl taum anzunehmen, dag ber Kampf gerade nur um diese eine Burg entbrannte, derfelbe konzentrirte fich, als ber Stillftand geschloffen ward, um dieselbe. Die Bermittelung amischen ben Parteien übernahm der Bischof Friedrich von Camin, der mit Ludwig im Bündnig ftand, aber trotbem den Bergogen als Bermittler annehmbar gewesen sein muß. Bu einem vollständigen Friedensschlusse brachte aber auch er es nicht, sondern nur zu einem Baffenstillstand bis zum 24. Marz. Für ben 18. Marz murbe ein Rechtstag in Eggefin über die Guhne verabredet. Bis bahin follte ber Bischof die etwa vor der Burg angelegten Befestigungen übernehmen. Auf Seiten ber Bommernfürsten finden wir Angehörige ber Familien Elsholt, Dewit, Panfin und Gidftedt. Ob der verabredete Tag gehalten wurde, ift unbekannt, aber Berhandlungen scheinen auch später gepflogen ju fein. So melbet uns ein Regeft, bag am 17. Juni 1336 in Gunnit (bei Stettin) Markgraf Ludwig fich zu gutlicher Handlung einließ, die durch Bischof Friedrich über die Grenze zwischen Brandenburg und Bommern zu Lodnit vorgenommen werden follte.8) Beiteres ift auch hier wieder nicht bekannt, aber jedenfalls beftand damals Friede, und Ludwig war wieder einmal zum Nachgeben geneigt. Unficher genug waren freilich die Verhältnisse, und deshalb unterließ der Markgraf nicht, weiter burch Vertrage und Bundnisse sich Sicherheit zu schaffen. Bereits am 2. Mai 1335 hatten fich die Herzoge Albrecht und Otto von Defterreich bem Kaifer und beffen Sohnen zu thätiger Sulfe verpflichtet.4) Am 16. Mai wurde eine neue Berabredung getroffen zu enger Berbindung zwischen bem polnischen Königshause und der wittelsbachischen Familie, b) und in den folgenden Tagen murde über dieselbe weiter eingehend unterhandelt. biefe Berbindung auch später nicht zu Stande, fo erfolgte boch auch nicht ein förmlicher Abbruch ber Beziehungen.6) Auch mit dem alten Feinde ber Brandenburger, dem Erzbischofe von Magdeburg, vertrug fich Markgraf Ludwig am 28. Juni 1336.7) So ift die Bahl der Fürften, mit denen

<sup>1)</sup> Riebel B. II, S. 103.

<sup>2)</sup> Bal. B. U. B. III, S. 246.

<sup>3)</sup> Regeft in Rlemptens Extract, fol. 151.

<sup>4)</sup> Riebel B. II, S. 98.

<sup>5)</sup> Riebel B. II, S. 99.

<sup>6)</sup> Caro, Gefch. Polens II, S. 184.

<sup>7)</sup> Riebel B. II, S. 106 ff.

er in diesen Jahren einen Bund schloß, recht erheblich. Er gewann das burch Friede und Sicherheit für seine Grenzen. An eine eigentliche große Coalition ist nicht zu benken, da die betreffenden Berträge oft nur von vorübergehender Dauer waren und die einzelnen Bündnisse ebenso schnell erloschen, wie sie geschlossen waren.

Das mehr ober weniger energische Vorgehen bes Markgrafen hängt faft ftets mit der Lage im Reiche gusammen. Se nachdem er auf Unterstützung seines kaiferlichen Baters rechnen konnte, richtete er sein Auftreten Am Ende des Jahres 1334 ward zwar das wittelsbachische Haus burch den Tod Johanns XXII. seines unerbittlichsten Gegners beraubt, aber die allgemeine Lage brangte den Raifer zu Berhandlungen mit beffen Nachfolger Beneditt XII., um womöglich eine Verföhnung mit der Kirche zu erreichen. Mit diesen Versöhnungsversuchen war er in den Jahren 1335 bis 1337 auf das eifrigste beschäftigt und sogar bereit, durch Nachgeben Frieden mit der Rurie zu erlangen. Diefe Zeit konnte auch dem Brandenburger Ludwig nicht geeignet erscheinen, seine Ansprüche gegen Bommern gewaltsam durchzuseten. So herrschte im Rahre 1336 ein wenn auch unsicherer Friede zwischen beiden gandern. Bon irgend welchen feindlichen Beziehungen Bommerns zu Brandenburg findet fich in biefer Reit feine Spur, im Gegentheil, in vollem Frieden forgt Markgraf Ludwig bafür, bie Rriegsschäden, welche die Neumark betroffen haben, zu heilen und bas Wohl des Landes zu heben. So gewährt er z. B. am 20. Juli 1336 der Stadt Königsberg bas Recht ber freien Getreibeausfuhr uppe den water der Oder neder jeghen Stettin oder over lant.1) Der friedliche Berkehr und der Sandel mit Bommern waren also wieder im Sange. Auch einigte fich ber Markgraf damals mit dem Bischofe Friedrich über das Land, das lange Beit zwischen ihnen ftreitig mar. Es ift oben erzählt, daß nach bem Tode bes Markgrafen Balbemar bas Caminer Stift Anspruch auf bas früher verkaufte, jest ihm wieder "angestorbene" Land Lippehne erhob und forderte, bie Markgrafen follten basfelbe von dem Bisthume zu Lehn tragen. ben verschiedenen Berhandlungen hatte man auch diesen Bunkt erörtert, ohne zu einem Abschlusse zu kommen. Auch als Bischof Friedrich bas Bundnig mit Brandenburg schloß, gab er seinen Anspruch durchaus nicht auf. Am 24. Marg 1337 erklarte nun ber Markgraf, daß er die Schlöffer, Landschaften und Städte ber Gebiete Lippehne, Falkenburg und Schivelbein mit dem Rechte der Zehntenerhebung in den zur Caminer Diocefe gehörigen Ortschaften von dem Bisthume zu Lehn nehme.2) Obgleich Ludwig in der Urtunde fich den Schein giebt, als erweise er badurch dem Bischofe eine Gnade, so giebt er thatsächlich eine der von ihm aufgestellten Forde-

<sup>1)</sup> Riebel A. XVIII, S. 198 f.

<sup>2)</sup> Riebel A. XVIII, S. 76. Bgl. hierüber van Nießen, Schriften bes Bereins ber Geschichte ber Neumark IV, S. 112.

rungen auf, gewiß weil ihn die allgemeine Lage im Reiche zum Nachgeben versanlaßte. Auch wurde dadurch der Bischof noch mehr für Brandenburg geswonnen. Deshalb rechnete der papstliche Nuntius Galhardus in seinem 1337 an den Papst gerichteten Berichte über die polnischen Verhältnisse und die Schwierigkeiten betreffend Erhebung des Peterspfennigs die Caminer Diöcese, welche anerkannter Maßen innerhalb der alten Grenzen des polnischen Reiches liege, geradezu zu der Herrschaft des Sohnes des Bayern. 1)

Die Lage im Reiche anderte fich im Laufe des Nahres 1337 gar fehr. Der Widerstand, den auch der neue Bapft dem jum Nachgeben bereiten Raiser entgegenstellte, nahm jenem bei dem Bolke alle noch vorhandene Sympathie und wendete fie diesem gu. Dazu erwachte einmal wieber in Folge des bevorstehenden Rrieges gegen Frankreich in Deutschland eine Art von Nationalgefühl, das auch dem Raifer zu Gute fam. Am 23. Juli 1337 Schloß Ludwig mit England den Bertrag, der bann am 26. Auguft zu dem Bündnisse gegen Frankreich führte.2) Diefer Aufschwung der wittelsbachischen Macht veranlagte mahrscheinlich auch Ludwig von Brandenburg wieder zu einem energischeren Auftreten, auf das vielleicht schon der Umftand hindeutet, daß Ludwig am 15. September von Saffo von Bedel, den er mit allen seinen Gutern in seinen Schut nahm, bas Berfprechen erhielt, Stadt und Schloß Bolgin folle bem Markgrafen gegen Jebermann mit Ausnahme ber Sohne Bergog Wartislams offen fteben. ) Gerade bag hier nur diefe, die ja im Bunde mit Brandenburg ftanden, nicht aber die Stettiner Berzoge ausgenommen werden, scheint auf feindselige Absichten binzudeuten. Sa es ift mahrscheinlich, daß bamals ber Streit mit Baffen fogar ichon wieder begonnen hatte.

Otto und Barnim hatten inbessen die Feindschaft, die zwischen dem Kaiser Ludwig und dem Könige Johann von Böhmen bestand, zu ihrem Bortheil benutzt. Sie schlossen mit diesem, als er im Ansange des Jahres 1337 von einem Kriegszuge gegen die Littauer zurücksehrte, in Bosen am 12. März ein Schutzbündniß, in dem die Pommern den Bischof von Camin, den Herzog von Lüneburg, den Grasen von Holstein und die Herren von Werle ausnahmen. Der König versprach Hülfe mit 100 Mann und sagte zu, sich nicht mit dem Kaiser zu versöhnen, ohne für die Pommern das erwünschte Ende ihrer Streitigkeiten zu erwirken. hatte das Bündniß auch keine direkten Folgen, so hob es doch immerhin den Muth der Fürsten. Im Sommer bereits scheint, wie eben bemerkt ist, wirklich der Kampf in

<sup>1)</sup> Theiner, Vet. mon. Pol. I, S. 392.

<sup>2)</sup> Bgl. Th. Lindner, Deutsche Gesch. unter den Habsburgern und Luxemburgern I, S. 439, 441.

<sup>3)</sup> Riedel A. XVIII, S. 109 f.

<sup>4)</sup> Driginal im R. St.-A. St: s. r. Ducalia. Gebruckt bei Lünig, Cod. Germ. I, 1023. Bgl. Werunsty, Geschichte Kaifer Karls IV. und seiner Zeit I, S. 185. A. Bachmann, Gesch. Böhmens I, S. 791.

Pommern ausgebrochen zu sein. In der Detmarchronik wird unter dem Jahre 1337 erzählt, daß Herzog Barnim damals mit seinen Mannen kämpfte, de eme to der tid oc weren vil wederstrevich. Diese können doch wohl nur solche gewesen sein, die auf Ludwigs Seite gegen ihren Landesherrn kämpften.

Daß Markgraf Ludwig Krieg mit den Herren von Stettin gehabt habe, sagt er selbst in einer Urkunde vom 7. Januar 1338 (durch des orloges willen das wir hatten mit den herzogen von Stettyn).<sup>2</sup>) Ob er dabei irgend welche erhebliche Unterstützung von seinen zahlreichen Bersbündeten erhielt, erscheint sehr zweiselhaft; den Lünedurger und die Herren von Werle nahmen die Herzoge von Stettin in ihrem Bündnisse mit König Johann selbst auß, sie müssen also diese nicht als ihre Feinde angesehen haben. Mit dem Fürsten Albrecht von Meklendurg und Johann III. von Werle schloß Herzog Barnim am 25. September 1337 ein Landsriedenssbündniß gegen unruhige Mannen, um Kaub und Brand in ihren Landen zu beseitigen.<sup>3</sup>) Auch Graf Heinrich von Schwerin, der sich noch am 2. März 1337 dem Markgrafen Ludwig zu gegenseitiger Hülse verbunden hatte,<sup>4</sup>) wird 1338 als Bundesgenosse der Kommern genannt.

Im Winter wird wohl der Krieg geruht haben. Am 11. Januar kam zu Lübeck zwischen einer größeren Rahl von norddeutschen Fürsten ein Landfrieden ju Stande. Es waren ber Bifchof und die Grafen von Schwerin, die Berzoge von Sachsen, Balbemar V. von Schleswig, die Berren von Metlenburg und von Werle, die Grafen von Solftein, Guttom und Schaumburg und Herzog Barnim von Stettin, die sich zu biesem Frieden auf 6 Sahre vereinigten und die Städte Lübed, Bamburg, Roftod und Wismar in benfelben aufnahmen.5) Bon ben größeren norddeutschen Fürsten fehlt in diesem Landfrieden hauptfächlich der brandenburgifche Markgraf, gewiß ein Zeichen dafür, dag der Rrieg mit Bommern noch nicht erloschen war. Für Barnim von Bommern aber bedeutete berfelbe einen erheblichen Gewinn, da er fein Land gegen andere Feinde schütte. fich die Berren der Bolgafter Linie verhielten, dafür fehlt es an jedem Beugnisse. Da aber auch sie sich an dem Lübecker Bundnisse nicht betheiligen, fo liegt es nabe, fie auf Brandenburgs Seite zu fuchen. Dort finden wir auch eine Reihe von pommerichen Abelsgeschlechtern, wie bie Lustow, Schwerin, Stegelitz, Winterfeld, Melsholt und auch wieder die Bedel, die alle in der späteren Friedensurkunde als Helfer der Branden-

<sup>1)</sup> Chroniten ber beutschen Städte XIX, S. 480.

<sup>2)</sup> Riedel A. XIX, S. 13.

<sup>3)</sup> M. U. B. IX, Mr. 5812.

<sup>4)</sup> M. U. B. IX, Mr. 5747.

<sup>5)</sup> M. U. B. IX, Nr. 5844. Lib. U. B. II, Nr. 667. Bgl. Nişsch, Preuß. Jahrb. 35, S. 137.

burger genannt werden. Diefen standen wohl auch die Borke bei, deren Besitzungen im Gebiete bes Herzogthums Wolgast lagen. Sie muffen im Nahre 1338 mit ihren Landesherren und der Stadt Greifenberg in eine Fehde gerathen fein. Bermuthlich verweigerten fie biefen die Suldigung. Darauf zog, so wird erzählt, auf Aufforderung der Herzoge die Bürgerichaft von Greifenberg mit dem Bogte Heinrich Manteuffel gegen die Burg Bulfsberg aus und erfturmte sie. Borante Borke ward erschlagen, und viele Gefangene wurden nach Greifenberg geführt. Am 16. Juni 1338 verglichen sich nun die Borke mit den Berzogen und der Stadt und schwuren ihnen Urfehde, sich wegen des Schadens nicht rachen zu wollen.1) Auch im Frühighre 1338 muß Feindschaft und Fehde zwischen Markgraf Ludwig und den Stettiner Fürften geherscht haben. Wie gewöhnlich erfahren wir nur ein einzelnes Ereignig, aus bem wir dies ichliegen konnen. Näheres bleibt uns wieder verborgen. Des Danenkouigs Chriftoph II. jüngster Sohn, Waldemar, lebte am Hofe seines Schwagers, des Martgrafen Ludwig, in beffen Dienste er sich bie Sporen erwarb. Er mar weit entfernt, bem Throne seines Baters zu entsagen, sondern trat formlich als Herricher auf, indem er 3. B. als mahrer Erbe bes Reiches Danemark am 9. Mai in Greifswald ber Stadt Anklam die Freiheit bes Heringsfanges auf Schonen bestätigte.") Bald darauf muß er auch das Gebiet des Herzogthums Stettin betreten haben, mard aber dort als Schwager des Brandenburgers gefangen. Ebenjogut ift es aber auch möglich, daß er in offener Fehde gegen die Berzoge kampfte und hierbei in die Gefangenschaft gerieth.8)

Im Juni wohl waren die kriegkührenden Barteien bereits in Vershandlungen getreten, und der Kriegszustand hatte, wie es scheint, aufgehört. Wenigstens übertrug Herzog Otto am 17. Juni der Stadt Stettin in recompensam gratitudinis in hac werra contra marchionem habita 6 Hufen im Dorfe Messenthin. Diese Belohnung ersolgte gewiß erst, als der Krieg, in dem Stettin treu zu seinem Herzoge gehalten hatte, im Wesentlichen beendet war. Im Allgemeinen, so ist zu vermuthen, muß der Kampf einen sür Pommern glücklichen Verlauf genommen haben, denn sonst hätte Markgraf Ludwig wohl kaum seine Ansprüche aufgegeben, trotzbem die Macht des Wittelsbacher Hauses damals sester wie je stand. Vielleicht war er selbst auch durch die wichtigen Geschäfte des Keiches so

<sup>1)</sup> Urkunde, abgebruckt Balt. Stub. XXVIII, S. 225 ff. Bergl. Riemann, Gesch. ber Stadt Greifenberg S. 19. Balt. Stub. XXVIII, S. 202 f. Sello, Geschichtsquellen des Geschlechts Borke I, S. 190 ff.

<sup>2)</sup> Hans. Urkbuch II, S. 269.

<sup>3)</sup> Bergl. Barthold III, S. 256. Dahlmann, Gesch. v. Dänemark I, S. 481. Schäfer, die Hansestädte, S. 123 f.

<sup>4)</sup> Original im Stadtarchiv Stettin Nr. 96. Riebel B. II, S. 122.

in Anspruch genommen, daß er sich um sein eigenes Land wenig kümmerte. Am 16. Juli ward zu Rense ber berühmte Kurverein geschlossen, zu dem sich die Kurfürsten vereinigten, die Ehre des Reiches und die eigene, welche sie vom Reiche hatten, namentlich in der Wahl zum Reiche, in allen Rechten, Freiheiten und Gewohnheiten, wie das von altersher überkommen war, zu erhalten, zu vertheidigen und zu schützen.<sup>1</sup>) Um den Renser Beschluß zum Reichsgeset zu erheben, ward für den August nach Frankfurt ein Reichstag ausgeschrieben. Hier sollte dann auch die pommerschsbrandens burgische Streitfrage ihre Erledigung finden.

Als die beiden Begner zu verhandeln anfingen, fetten fie als Beifeln für die tevdung je 3 Städte oder 6000 Mark als eventuelle Strafe für ben Bruch des Waffenstillstandes; dies waren von Seiten Brandenburgs Prenzlau, Pasewalk und Angermunde, von Seiten Pommerns Stettin, Gart und Benkun. Um 13. August 1338, als ber Abschluß bes endaültigen Bertrages unmittelbar bevorstand, wurde diese Berpfändung aufgehoben.8) Damals maren die Fürsten bereits in Frankfurt eingetroffen; von den Stettiner Berzogen erschien nur Barnim III., da sein Bater Otto fich ichon mehr von den Regierungsgeschäften gurudgezogen hatte und auch seines Alters megen die weite Reise icheute. Bereits am 6. Auguft murben zwei kaiserliche Berordnungen über den Renser Beschluß veröffentlicht. Nachdem die großen Fragen erledigt waren, gewann der Raiser Zeit, die brandenburgisch-pommersche Augelegenheit zu behandeln. Am 13. August 1338 erklarte Markgraf Ludwig, daß er dem Raifer die Lehnsherrichaft über die Länder der Herzoge Otto und Barnim für das Reich überlassen habe. Sie sollten in Bukunft ihr Bergogthum von den romischen Raisern und Rönigen zu Lehn tragen. Dafür aber folle basselbe an die Mark nach ihrem Tode fallen, wenn fie ohne eheliche Nachkommen fturben.8) Daraufhin verlieh am 14. August Raiser Ludwig den beiden Herzogen ihre Länder, die er von der Mark Brandenburg trennte, als unmittelbares Reichslehn und bestimmte auch hier, mit Zustimmung der beiden Fürsten, daß ihre Herrschaft, wenn sie absque filiis legitimis ab ipsis descendentibus abscheiben würden, an die Mark fallen folle.4) Die Bichtigkeit, die man diesem Borgange schon damals beilegte, wird gekennzeichnet durch die bild-

<sup>1)</sup> Th. Lindner a. a. D. I, S. 444.

<sup>2)</sup> Riedel B. II, S. 124 f. Daß biefe Verpfändungen mit dem Lippehner Frieden von 1333 zusammenhängen, ist nicht glaublich. Diese Annahme beruht nur auf Kantsows chronologisch sehr unsicherer Darstellung (ed. Kosegarten I, S. 343).

<sup>3)</sup> Riedel B. II, Nr. 746, S. 124 f. u. Nr. 751, S. 137 f. Beibe Urstunden stimmen, wie Zickermann a. a. D. S. 108 Anm. richtig nachweist, bis auf orthographische und dialektische Berschiedenheiten vollständig überein.

<sup>4)</sup> Die Originalurkunde des K. St. A. St. abgedruckt Balt. Stud. XXV, S. 168 ff. und Balt. Stud. N. F. III, S. 162 ff.

liche Ausschmudung, welche ber Schreiber diefer Urfunde verlieh.1) Er ftellte auf berfelben ben Belehnungsakt bar, wie Otto und Barnim vor bem Raiser mit ber Lehnsfahne knieen. Bereits am Tage vorher hatte berfelbe ben Berzogen versprochen, nicht zu geftatten, daß fie etwa von märkischen Mannen wegen ber Schäben in Anspruch genommen würden, welche diese mahrend ber Beit erlitten hatten, in benen die Bergoge die Bormundschaft über ben Markgrafen Ludwig führten.2) Die eigentlichen Friedensverhandlungen tamen am 14. Auguft zum Abschlusse. Das Refultat liegt uns in zwei Urkunden vor, die in der Hauptsache übereinstimmen, im einzelnen aber fich gegenfeitig erganzen.") Bor allem schließen bie Kürsten eine ganze Sühne um allen Krieg, der bis auf diesen Tag zwischen ihnen gewesen ift. In benfelben werden auch die Bundesgenoffen aufgenommen, und zwar nennen die Pommern als markische Berbundete bie Geschlechtsgenoffen von Lustow, Schwerin, Stegelit, Winterfeld, Webel und Melsholt, mährend als Bundesgenossen der Stettiner Graf Beinrich von Schwerin, Johann von Wenden, Graf Johann von Guttow namentlich aufgeführt werden. Alle eingenommenen und eroberten Burgen, Städte und Dörfer sollen zurudgegeben werden. Die pommerschen Berzoge veridreiben dem Markgrafen den Anfall aller ihrer Lander, die fie jest haben oder noch erwerben, nach Aussterben ihres Geschlechtes. (Waer och daz wir sun gewunnen und sturben danne die selben vnd ir erben, wan das geschehe, so sullen unser - gud allen geuallen an den Margrafen Für diesen Fall wird ber Gemahlin des Bergogs von Brandenburg). Barnim, Agnes, ihr Leibgedinge in den Ländern Groswin und Demmin auch von Brandenburg verbürgt. Ebenfo will der Markgraf für etwaige hinterlassene Töchter bes Herzogs forgen, auch verspricht er bie Rechte und Privilegien zu wahren. Da bas Land ichon jest bem Markgrafen als dem Eventualnachfolger huldigen foll, fo werden hierfür eingehende Beftimmungen getroffen. Es scheint faft, als ob die Herzoge im Voraus geahnt haben, daß ihnen aus diefer Forderung erhebliche Schwierigkeiten erwachsen wurden, wie sie nachher in der That eintraten. Gleich zu Frankfurt, so wird bestimmt, sollen die anwesenden pommerschen Eblen für ihre Besitzungen die Erbhuldigung leiften. Dasselbe sollen bann auch die Stadte, die nicht Leben der Rirche find, bis jum 2. Februar 1339 thun, und im Falle der Widersetlichkeit wurden die Brandenburger Sulfe leiften. Bur fünftige Streitigkeiten wird ein Schiedsgericht eingesett, bas aus je awei beiderseits ernannten Mitgliedern und dem Bischofe Friedrich von Camin als Obmann besteht. Torgelow, Uekermunde und Eggefin sind die Orte, Schiedsrichter verweilen und zusammenkommen follen. die mo

<sup>1)</sup> Bgl. v. Büloms Beschreibung der Urkunde XXV, S. 165 ff.

<sup>2)</sup> Riebel B. VI, S. 62.

<sup>3)</sup> Riedel B. II, Mr. 747, S. 125 ff. Nr. 748, S. 129 ff.

Pommern verzichten auf 11 000 Mark, die ihnen die Märker schuldig sind, ebenfo wie ber Markgraf auf die oben ermähnte eventuelle Strafe von 6000 Mark. Gegenseitig versprechen sich die ben Bertrag ichliegenden Fürften, die Mannen, die im Laufe des Rrieges zu der anderen Bartei übergegangen find, zurudzuverweisen. Sollten die von Bedel ber Bitte bes Markgrafen um Ruckgabe bes Landes Bernftein an die Berzoge nicht entsprechen, so bleibt dem Raifer die endgültige Entscheidung vorbehalten. Wie gewöhnlich in den Friedensverträgen der damaligen Zeit wird auch beftimmt, daß die neu gebauten Burgen abgebrochen ober an ber Grenze neue Befestigungen nicht angelegt werben sollen. Auch werben einzelne nabere Bestimmungen getroffen. Die bommerichen gurften werben weiter von jedem Anspruche auf Schadloshaltung für bas, mas fie ber Mark zugefügt haben, vollfommen losgesprochen. Um ausführlichften behandeln bie beiden Urkunden das Bündnig, das die Fürsten unter den üblichen Bebingungen und Abmachungen schließen. Man erkennt das Beftreben, auch hier jeden Anlag zu einem Zwifte zu beseitigen, der aus ftreitigen Berhältniffen entstehen konnte. Die in ber Mart und Bommern gemeinfam belehnten Basallen sollen beiben Lehnsherren Dienste leiften, und zwar wird die Bugehörigkeit der beiderseitigen Lehnsmannschaft in der Beise wiederhergeftellt, wie fie beim Tode Markgraf Balbemars beftand. Ueberhaupt gilt dies Ereigniß als der Normalzeitpunkt, nach dem die inzwischen verwirrten Verhaltnisse geregelt werden. Ebenso wird ber friedliche Verkehr zu Wasser und zu Lande unter ben alten Bedingungen wieder eröffnet. Schlieglich wird ben von Schwerin auf Spantekow, bem Nikolaus von Lustom, Martin von Binterfeld und den anderen Anhängern der Brandenburger erlaubt, die Burg Spantekow oder ihre sonstigen pommerschen Feften und Lehnsgüter zu vertaufen, jedoch nur, wenn die Berzoge, welche das Vorkaufsrecht haben, barauf ausbrucklich verzichten. Dies etwa ift ber wichtigfte Inhalt ber beiden Urkunden, durch die endlich der Friede zwischen Brandenburg und Pommern wiederhergeftellt ift. Es fommt noch bazu die Erklärung Herzog Barnims ebenfalls vom 14. August 1338 über die Freilassung Balbemars von Dänemark, dem er sogar den Königstitel beilegt.1)

Da bei allen diesen Verhandlungen von der Wolgaster Linie des Herzoghauses nie die Rede ist, ist es wahrscheinlich, daß, wie schon bemerkt ist, eine stillschweigende Verzichtleistung auf das Land Wolgast bereits früher erfolgt und dies 1334 geschehen ist. Daß die Wittelsbacher durch die Erwägung, daß dies Gebiet wegen seiner entsernteren Lage nicht so wichtig für die Mark sei, zu diesem Aufgeben veranlaßt wurden, ist kaum anzunehmen. In seinen hinterpommerschen Theilen stieß es nicht weniger

<sup>1)</sup> Riedel B. II, G. 135.

<sup>2)</sup> F. Rachfahl, der Stettiner Erbfolgefrieg, S. 55.

an Brandenburg als an das Land Stettin. Auf die Eventualnachfolge in diesem Herzogthume legte man allerdings kein großes Gewicht, da dort das Geschlecht in kräftiger Blüthe stand und drei junge Prinzen ein Aussterben desselben wenig wahrscheinlich erscheinen ließen. Anders stand es in Stettin, wo damals das Herzogshaus nur zwei männliche Glieder zählte und Barnim III. noch keine Kinder hatte. Deshalb war hier ein baldiges Erslöschen des Geschlechtes durchaus nicht so unmöglich.

Man hat nun wiederholt die Frage aufgeworfen, wer durch den Frankfurter Bertrag eigentlich als Sieger aus dem langjährigen Kampfe hervorgegangen sei. Auf der einen Seite wird die Abmachung eine Rettung Brandenburgs aus bem Schiffbruche, eine schwere Niederlage biefes Landes genannt,1) mahrend von anderer Seite hervorgehoben wird, daß das wichtigfte aus dem Lehnsverhältniß refultirende Anrecht, der Anheimfall beim Aussterben des Geschlechtes des Basallen, dem wittelsbachischen Hause gesichert blieb.2) Immer aber ift boch festzustellen, daß in der That Bommern Sieger in dem langen Streite geblieben ift. Der eigentliche Streitpunkt, um den der Kampf sich drehte, war das Lehnsverhältniß. Die Märker beanspruchten die Hoheit, und die Bommern verweigerten die In dem Frankfurter Bertrage mard bas Ber-Anerkennung berfelben. hältnig gelöft, bie pommerichen Berzoge, bie von Stettin fowohl, wie bie von Wolgaft, hatten bas erreicht, mas fie feit Balbemars Tode erftrebten, und der Preis, den sie dafür gahlten, war wahrlich nicht fehr groß. Beimfallrecht mar doch immer ein recht ungewiffer Befig, ein Bechfel, ber auf die Bukunft gezogen war. Und für diese unsichere Möglichkeit gewannen die pommerichen Berren das höchste, das ein Fürst erwerben konnte, Selbftandigkeit und Unabhangigkeit. Es lagt fich aber auch die Frage aufwerfen, ob der Berluft, den Brandenburg erlitt, fehr groß mar. Moralisch mar er das gewiß, denn eine schwere Einbufe mar unzweifelhaft das Aufgeben eines alten Hoheitsrechtes, das die Askanier einft mit großer Anstrengung erworben hatten. Faktijch mag bies Recht allerdings nicht mehr von so großer Bedeutung gewesen sein, da fich die Bande, welche Lehnsherren und Basallen verbanden, gelockert hatten. Doch in der Politik ift häufig ein Berluft an Ansehen und an Achtung schlimmer und größer als ein solcher an thatsächlicher Macht. So ift gewiß der Frankfurter Bertrag als ein fehr bebeutender Erfolg der pommerichen Fürften anzuseben, in dem nur der eine Bunkt bedenklich mar, daß die Stettiner Fürsten die Abmachungen des Theilungsvertrages von 1295 unbeachtet gelaffen und das Erbfolgerecht der Wolgafter Berren ichnode verlett hatten. Das follte auch bald zu neuen Rämpfen führen.

<sup>1)</sup> Bgl. Heibemann a. a. D. S. 161.

<sup>2)</sup> Zidermann a. a. D. S. 109.

# Zur

Geschichte der lateinischen Schule in Anklam.

Von

Eduard Beintker, Professor in Anklam.

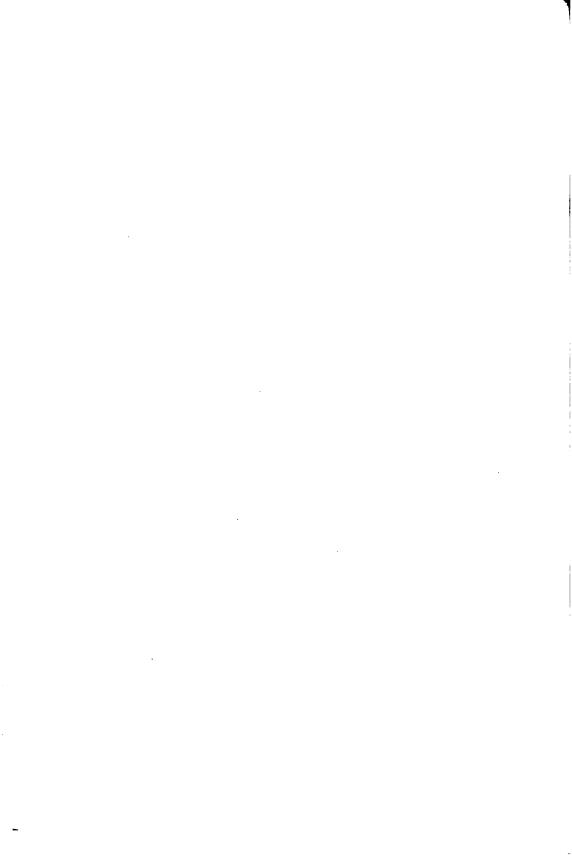

Die erfte und, wie man wohl fagen kann, einzige Geschichte ber lateinischen Schule in Anklam hat ihr Rektor Joachim Friedrich Sprengel in einem Programme von 1754 gegeben. Diefe für ihre Zeit recht brauchbare Arbeit hat er in ben §§ 9 bis 13 ber "Kirchengeschichte Anklams und bes Unklamschen Synodi" im Besentlichen wiederholt. Diese "Rirchen= geschichte" bildet den Anhang zu der 1773 in Greifsmald erschienenen bekannten "topographischen u. f. w. Beschreibung der Rauf- und Handelsstadt Anklam von Stavenhagen". (Stav.) Eine fehr kurze und nur die Oberfläche ftreifende Busammenfassung der weiteren Schickfale der Anftalt enthält das erfte Ghmnafialprogramm von 1848 aus der Feder des Directors Gottschick. Auf diesen Arbeiten beruht alles, mas sonft über die Geschichte der Schule vorgebracht ift, soweit es nicht Ginzelheiten betrifft, wie denn 3. B. die ihr gewidmeten Legate wiederholt in den alteren Programmen besprochen worden sind. Daher dürfte es schon rein äußerlich munschenswerth erscheinen, eine neue, nach hiftorischen Grundsaten gearbeitete, auf Urkunden geftütte Geschichte ber Anftalt zu befiten. Berfuche find zwar manche gemacht worden, aber immer wieder wegen des vermeintlichen Mangels an Stoff aufgegeben worden. Und doch ift kaum eine Schule in einer kleinen Stadt fo reich an sicheren Ueberlieferungen, wie gerade biefe. Ich habe das Glud gehabt, viele noch nie benutte Aftenftude theils felbst zu finden, theils barauf aufmerksam gemacht zu werden. bante ich dem herrn Archivdirector, Geheimrath Dr. von Bulow in Stettin, nicht nur die Mittheilung einiger wichtigen Nachrichten aus dem 16. Sahrhundert, sondern auch besonders die Renntnig des die Schule betreffenden Abschnittes der Kirchen- und Schulvisitation von 1724. Auch aus diesem Grunde wird eine neue Darftellung der Geschichte der Anklamer Stadtoder Rathsichule an der Zeit fein.

# I. Die vorreformatorische Zeit (bis 1535).

Sprengel bringt nur zwei Nachrichten bei, die ein Vorhandensein von Schulen in Anklam beweisen sollen, aber die eine taugt und die andere sagt nicht viel. In einer Urkunde von 1393 verspricht der Abt des Klosters Stolp, daß er in dem von ihm gekauften "Orthuß (Echaus) edder Have" — es lag in der Nähe der Marienkirche — keinen beschirmen wolle, "de sich vor Unart edder vor Schult darinnen bergen edder holen wollte, de wehre Prester, Elerik, Scholer, edde Lape, de unseres Ordens nicht wehre." Weines Erachtens folgt daraus sür Schulen in Anklam gar nichts. — Die andere Nachricht sagt nur, daß im Rechnungsbuche der Kalandbrüderschaft zu St. Nicolai ein Rektor Scholarium ausgesührt sei.

Um so erfreusicher ist es, daß sich viel umfangreichere und zweisellos sichere Zeugnisse sinden. Bon den hier angesiedelten Augustiner Eremiten ließ sich zwar voraussetzen, daß sie nach den Gewohnheiten ihres Ordens die Lehrthätigkeit nicht vernachlässigt haben würden, aber es giebt doch auch einen unzweiselhaften Beweis dafür. Nach einer Urkunde des Domkapitels zu Frauendurg<sup>2</sup>) gründeten am 14. September 1415 die Priore und Convente der acht Augustinerklösker in Pommern, in der Mark und in Preußen, in Stargard, Anklam, Garz a. O., Königsberg i. N., Friedeberg i. N., Rössel, Heiligenbeil und Konitz ein studium continuum unter einander. Jedes Klosker hatte danach das Recht, einen juvenis, d. h. wohl einen jungen Mann, der in den Orden eintreten wollte, gegen eine Abgabe von einem solidus grossorum bohemicalium an den Ort zu senden, wo sich das Studium gerade befand. Denn alljährlich wechselte nach einem bestimmten Turnus diese Wanderschule ihren Aufenthalt, und Anklam, das dabei an letzter Stelle stand, müßte sie 1423 oder 1424 in seinen Mauern

<sup>1)</sup> Stav. p. 519, bei Gottschick und sonst. Auch eine wichtige Sammlung von Mittheilungen über pommersche Schulen, die sich handschriftlich in der Greißswalder Universitätsbibliothek befindet (Msc. Pom. 61), bietet jene beiden Angaben. (Bgl. über sie auch "Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungss und Schulgeschichte" 1900, S. 206.) Auf Bl. 8 steht, "daß schon 1393 allhier eine Schule gewesen sei, patet ex litteris Abbatis Stolpensis a. 1393", und auf demselben Blatte: "Rector Scholarium nominatus a. 1496 in rationario fraternitatis S. Nicolai." — Die Urkunde von 1393 ist abgedruckt bei Stav. Ar. 66, p. 393 f.

<sup>2)</sup> Abgedruckt in Mon. Hist. Warm. I, 513 und in dem Programme des Gymnasiums zu Rössel 1880, p. 11. (Dr. J. Frey, Geschichte des Gymn. I.) Ueber die Sache vgl. Kämmel, Gesch. des deutschen Schulwesens 2c. S. 44 ff. Paulsen, Gesch. des gelehrten Unterrichts, 2. Aufl., S. 28, Anm.

gehabt haben. Den Jünglingen, die auch studentes heißen, wurde durch lectores und cursores¹) eine Art Hochschulunterricht in grammatica, loyca (!), philosophia ac theologia ertheilt. Die Zahl solcher Jünglinge war in den einzelnen Klöstern wohl zu klein, um sie besonders zu unterrichten; oft sehlten gewiß auch geeignete Lehrer, und jedenfalls versprach eine Schule mit mehreren Schülern bessere Erfolge. Wurde nun hierdurch das wissenschaftliche Leben in den einzelnen Klöstern ohne Zweisel mächtig angeregt, so kam die Einrichtung, oder sollte es doch, auch den Klosterschulen zu gute, die nach Abschnitt 5 der Urkunde bei jedem Kloster, also auch in Anklam, bestanden. Die dort genannten omnes scolares sollten von den Lektoren, die dafür Schuhe und Licht erhielten, Unterricht empfangen, von den Studenten aber im Lateinsprechen und in den einzelnen Lehrgegenständen gefördert werden.³)

Allerdings waren diefe Rlofterschüler wahrscheinlich Boglinge der schola interna und für ben Gintritt in ben Orben beftimmt, so daß fie für die Stadt weniger bedeuteten. Es gab aber auch Pfarrschulen bei beiben Kirchen, wie folgende Zeugnisse beweisen. In dem Testament des Bürgermeisters Arend Colpin vom Jahre 14488) werden zu den Bikarien, die er in der Marienkirche ftiftete, 8 sundische Schillinge zu einer Collation für die Alterleute der Schufter an St. Nicolai4) Tag ausgesett. follen bes Stifters babei gebenken mit "Scholmeifter und finen Schölern - mitt vigilien unde mit Selmifen na der wondtlicken mife". Nachher aber heißt es: "Bortmehr hebbe id geven unde bescheibet, Geve unde bescheide vertich marck Sundisch thoköpende Gottliche rente unde darmitt tholonende dem Scholemeister de dar tho der tidt ift, de schall fenden unde schicken alle Dunnerdage in einer jewelcken Beken, wen nene (= keine) ander hilligen Dage hindern, veer noghafftige (= bazu tuchtige) unde bequeme Jungen thofingen mit dem Röfter der vorbenomeden Rerden. Gine Miken van dem hilligen Lichamme up dat (= barauf) Stilmige in der Capellen

<sup>1)</sup> Dies find Baccalaurei, die über die Bibel lafen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Item decrevimus, quod huiusmodi lectores a conventibus, in quibus actualiter huiusmodi studium existit, debent calceos et lumina percipere, pro quibus omnes scolares dictorum conventuum, quando notanter in negociis conventuum non sint occupati, respicere debent, quem ad modum et studentes maxime ad locucionem latinitatis et leciones singulas eosdem compellere et vocare.

<sup>3)</sup> Die Urkunde selbst ist 1696 verbrannt. Der Druck bei Kirstein: Die Werke der Wohlthätigkeit in Anklam, 1861, p. 44 ist nach einer hochdeutschen, von einem des Niederdeutschen völlig Unkundigen versaßten, unglaublich entstellten, "beglaubigten" (!) Copie gemacht. Eine niederdeutsche Abschrift aus dem 16. Jahrhundert ist von mir ausgefunden worden: Akten des Magistrats, Tit. VII, Sect. 3. E., Nr. 1, Bl. 17 ff.

<sup>4)</sup> Obgleich es in Anklam eine Nikolaikirche gab, befand sich doch in der Marienkirche ein Altar des heil. Nicolaus. Ankl. Synodalbuch Bl. 23, Nr. 6.

vorgeschreven u. s. w. Borttmehr bersulve Scholemeister vor de vorbenomede rente schall dessulven Donnerbages na der Besper mitt sinen locaten und alle sinen Scholern herliken singen de Antiphona Melchisedech, Ebber eine ander van dem hilligen Lichamme, in deme Chore der vorbenohmeden unser leven Fruwen Kercken, In der Jegenwardicheitt eines Capellanß unde des Kösters, de dartho denen, na der olden wise. Unde darna singen eine Antiphona von unser leven Fruwen, thobeschluten mitt Bersiculen unde Collecten<sup>1</sup>) na der menen (— gewöhnlichen) wise.

Auch in dem sog. Stadtbuch finden sich folgende Eintragungen: Bl. 227 v. zum Jahre 1457: "Dat hus stande bi sunte Nicolaus scholen." Bl. 43 r. zu 1552 wird "de scholemenster, de to der tidt is — to sunte niclas kerken" als "besitter" der von Johan Lepel gestisteten Bikarie aufsgeführt. Bl. 63 r. zu 1532: "Dat orthus, ganze erve in der kulstrate negst ann Marien kerchave mit dem bodenn (kleines Haus) dar achter beth an Marienschave mit dem bodenn (kleines Haus) dar achter beth an Marienschave negest der Schole." — Nach einem Register vom Jahre 1581 war sie das "Kalkhaus" der Kirchen geworden: "Idem der kasten (Kirchenkasse) falkhuiß is die olde Schole up Marien Kerkhave."\*)

#### II.

# Die lateinische oder gelehrte Achule (1535 bis 1811).

Mit der Durchführung der Kirchenverbesserung in Pommern gewinnt das Schulwesen der Stadt Anklam, wenigstens für uns, ein wesentlich versschiedenes Aussehen. Aus dem 16. Jahrhundert und vom Ende des 17. an sließen die Quellen über sie so reichlich, daß wir uns von ihrem inneren und äußeren Leben ein ziemlich deutliches Bild machen können. Sie hat zwar stets ein kümmerliches Dasein gefristet; die Schülerzahl war meist gering, die Lehrmittel völlig unzulänglich oder gar nicht vorhanden, die Besoldung der Lehrer so kläglich, daß selbst der größte Eiser unter Nahrungssorgen und dem Ausschauen nach anderem Erwerd erkalten mußte, ihre Zahl so klein, daß viele und oft ganz unnatürliche Combinationen von

<sup>1)</sup> Collecten sind Gebete, die versiculi die gesungenen Einleitungen dazu. Otto, Pomm. Kirchenordnung und Agende, S. 82 und 282 ff.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Wolg. Archiv, Tit. 63, Nr. 204, Bl. 240 v. War es etwa die sogenannte Kirchenremise? Eine Kalkgrube ist darin.

Rlassen nöthig wurden. Auch hielt wohl die Empfindung, daß eine Schule, bie, was fie wirklich that, faft nur für bas Studium der Theologie vorbereitete, in einer fleinen, nicht eben wohlhabenden Stadt wenig am Plate fei, wenn nicht gar Abneigung gegen die gelehrten Schulen überhaupt, die meiften Eltern ab, ihre Sohne ber Anftalt zuzuführen. Wenn fie auch Dank der Tüchtigkeit einzelner Manner glanzende Zeiten gesehen hat, so hat das doch ihren Charafter auf die Dauer nicht zu ändern vermocht. Ihre Berfassung ift im Besentlichen in biefer gangen Beriode dieselbe ge-Bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts mar fie durchaus eine "lateinische" Schule. Bon 1794 an, wo ihre Glanzzeit beginnt, haben die Rektoren Ahlwardt, Stolzenburg, Hagemeister und Thiel ihr das Gepräge, das die damaligen Gymnasien trugen, oft unter persönlichen Opfern durch Ertheilung übermäßig vieler Stunden zu geben versucht; allerdings nicht ohne sichtbaren Erfolg. Aber dennoch mar biefer Ruftand auf die Dauer nicht haltbar. Nach dem Abgange von Thiel im Sahre 1811 — er wurde Rektor in Königsberg i. N. — gab man ihr auf den Wunsch der Regierung und vor allem durch die harte Noth der Zeit gezwungen, die es nicht möglich erscheinen ließ, auch nur noch einen Lehrer mehr anzustellen, eine gang neue Grundlage. Sie follte eine fog. Burgerschule werden, schwankte aber stets zwischen dem neuen und alten Ideal unficher hin und her. Jedenfalls muß aber mit dem Sahre 1811 die zweite Beriode ihres Bestehens geschlossen werden.

Ihre Gründung surkunde ift wie für alle kirchlichen Einrichtungen der Stadt der im Jahre 1535 am Mittwoch nach St. Beit aufgerichtete Revisionsreceß, 1) den "Johannes Bugenhagen, in der hilligen schrifft Doctor, Jost van Dewitz, Hovetmann tho Wolgast, und Niclaß Brun, Cantzler", drei um die Einführung der neuen Lehre in Pommern hoch verdiente Männer,2 auf Befehl Herzog Philipps mit "dem Ersamen Kade unde verordenten von der gemeinheitt tho Anklam" auf Grund der Besichlüsse des Landtages von Treptow a. R. (1534) verabredeten. Die Besstimmungen dieses Recesses, welche die Schule betreffen, sind folgende: Der Rath soll von den Einkünsten der Kirchen, der Kalandsbrüderschaften und

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Mittheilungen der Gefellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte 1900, S. 205.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die beiden ersten sind allgemein bekannt. Ueber Brun vgl. v. Medem: Gesch. der Einführung der ev. Lehre S. 86. Er hatte zu Anklam dadurch engere Beziehungen, daß er ein Lehen in der St. Jürgen-Kapelle inne hatte, das 12 Mark an Ackerheuer und 16 Mark Rente trug. Wolg. Archiv Tit. 63, Nr. 204, Bl. 130 v. und Anklamer Synodalbuch Bl. 23 r. — 1586 behauptete Magnus Finke, seines Großvaters Bruder Nic. Br. habe in Anklam ein Beneficium gestistet, das er (Finke) etliche Jahre genossen und das ihm nun unrechtmäßig entzogen werde. Wolg. Archiv 2c. Bl. 255 v.

anderen im Einzelnen aufgeführten Ginnahmen "de Prediger, Cofter, Organisten, Scholmeifter und Locaten, In unde by ben beiden terden - holden unde besolben", - "und tho uprichtinge unde erholbinge einer guden Scholen icholen je holben unde befolden Ginen Scholemeifter, und bemfulven Jahrlick geven Bertich gulben, Sinem Locaten bruttich gulben, Noch einem Locaten vief und Twintich aulden, wek fe od van demm bretio nach older (!) gewanheitt van den kindern bekamen, scholen se unter sick gelicke beilen, und ein Jeder funn Dell nehmen. Diffen Regenten schall oct noch de eine Cofter,1) fo by der Rerden mahnt, bar de Schole angerichtet werbt, In der Scholen helpen resumeren und fingen." - "Im falle averft, batt fe am Erften ebber folgenden Rahren von den Renthen unde Bechten, fo In den Caften gefallen, fo vele nicht uthmanen effte bebben konden, darmith se de vorgeschreven Personen dermathen, wo angetoget, befolden konden, unde fe od de Berfonen nicht ringer konden bekamen, So scholen se macht hebben, van den kercken Cleinodien, so de Radtt vorhanden hefft, so vele tho nemende, darmith de gemelte Personen mogen geholden unde besoldet werden, beth so lange dem Casten so vele thoriseth, darmith fe de besoldinge woll khonen geven unde uthrichten, dewile averst och mith ber tidt baven de gemelthe Besoldinge vele mehr dem Caften thorisen werdt, So ichall od alg benne ein Rabt be befoldinge na nottrofft verbetern", und unter der Ueberschrift: "Ban den Ceremonien, Scholenarbeitt und Andernn Studen" findet fich endlich folgende Anordnung: "Deggeliten scholen od de Classes In der Scholen mit Lection und Arbeide angerichtet werden, alse beschreben if In der Underrichtinge der Visitation tho Saffen, bartho de Sand Latinisch und budisch In den dagelikenn Ceremonien geholden werden, Und alle ander ftude de In dissem Recesse nicht fintt na allermathe alfe klar beschreven if In der gemeinen Treptowischen Land-Dat geve ung unse leve Herr Resus Chriftus amen." ordninge.

Diese Bestimmungen können den Anspruch erheben, von allgemeinerer Gültigkeit in Pommern, wenigstens in den kleinen Städten, zu sein, falls man einen Schluß daraus machen darf, daß sie die auf ganz geringe Ab-weichungen, die aber in der Sache liegen, mit denen wörtlich übereinstimmen, die am darauf folgenden Sonnabend von denselben Bistatoren in Pasewalk getroffen wurden.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Er erhielt nach einer vorhergehenden Stelle 25 Gulden.

<sup>2)</sup> Der Pasewalker Receß bei v. Medem, Geschichte der Einführung u. f. w. (Greifswald 1837), p. 269.

#### Kirde und Soule.

Die enge Berbindung, welche zwischen Rirche und Schule beftand, umfaßte äußerliche und innerliche Berhältniffe. Die Rirche gab Schullokal, Besoldung und Ausstattung. Die kirchlichen Pflichten von Lehrern und Schülern maren, wie das noch die Schulordnungen von 1695 und 1754 zeigen, fehr umfangreich. Die Lehrer werden zu den Kirchenpersonen gerechnet; alle Rechte und Pflichten dieser fteben auch ihnen zu. Bei wichtigeren, auch ihre Angelegenheiten betreffenden Synoden werden fie zugezogen, so nach dem Anklamer Synodalbuch in den Jahren 1564, 1568, 1585 und 1586.1) Die Ermahnungen, die dort hinfichtlich der Einigkeit, der Lehre, des Disputirens, des Lebenswandels ergehen, werden auch an fie gerichtet. Go heißt es 3. B. in dem Briefe bes Berzogs Ernft Ludwig an die Anklamer Spnode vom 25. Mai 1575: "Sonsten will auch nötig fein, das zu Ende des Spnodi die Brediger, Schulgesellen und andere firchendiener Ernftlich vermant werden, das fie fich aller Disputation von ber Lehre und unfer aufgerichteten Birchenordnung genglich enthalten, Fres Ampts und Beruffs tremlich und fleifig warten - bas fie auch unternander Einig fein, feine Berwerung, Trennung ober Absonderung anrichten, den Superintendenten und Prapositis Synodi geburende Ehr und gehorfam erzeigen, Sich fur ergerlich leben, volfaufen, ichelben, Sabern, schlahen und bergleichen Tumult huten u. f. m."2) Befonders der Gehorfam gegen die übergeordneten Beiftlichen wird den Schulmeiftern immer wieder eingeschärft, wenn er auch später auf ben eigentlichen Rirchendienst eingeschränkt und die Aufficht über die lateinische Schule zunächst dem Baftor an St. Nicolai, bann dem jedesmaligen Prapositus übertragen murbe. - Noch heute sind die Spuren diefer Berbindung von Rirche und Schule bei uns erkennbar. Die Rirchenkaffe gablt zur Unterhaltung des Symnafiums einen Beitrag von 593,25 Mark, bas Stift zum heiligen Geift 497 Mark an die Stadtkaffe. Bor allem aber gehören bie Gebäude, in benen die lateinische Schule ehemals untergebracht mar, ber Kirche; sie bleiben aber so lange in der Berfügung der Stadt, als diese fie zu Schulzwecken benutt.

<sup>1)</sup> Diesem Umstande verdanken wir die erste ganz zuverlässige Kenntniß der Namen von Lehrern. Das älteste Berzeichniß sindet sich in Sprengels Programm von 1755 (und danach Dähnert: Bb. 4, S. 303). Bei Stavenhagen p. 524 ist es durch einige Jahreszahlen und andere Mittheilungen erweitert. In dem Programme von 1754 beruft sich Sprengel auf ein "Berzeichniß aus alter Zeit." Da es verloren ist, läßt sich sein Werth nicht mit Sicherheit beurtheilen. Eine handschriftliche Fortssetzung zu Stav. findet sich in der Gymnasialbibliothek. Sie reicht dis in die dreißiger Jahre des 19. Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Anklamer Synodalbuch Bl. 120 v. Noch ausführlicher in den Statuta Synodi (1562) c. III. Synodalbuch Bl. 14 v. Bgl. auch Bl. 3, Punkt 6. Anklamer Synode von 1557.

#### Das Schullokal.

In dem Recesse von 1535 ift das Lokal zwar nicht deutlich bezeichnet, es tann aber nicht zweifelhaft fein, daß die bei der Nicolaitirche liegenden Schulgebaude von vorne herein dazu benutt murben. Der Rufter, ber bei der Kirche wohnte, wo die Schule angerichtet wurde, der auch beim Unterrichte helfen follte, mar, wie eine Stelle ber Urfunde felbft beweift, ber von St. Nicolai. 1562 wird von ber Schule gesprochen, "fo bei ber Nicolai-Rirchen ift".1) Das Haus war damals schon baufällig. wohnten, wenn auch aus anderen Gründen, nicht in der Schule. einer Bifitation vom 27. April 15662) murde gu bedenken gegeben: "effte ibt ber Scholen und ber Jugent gelegen fp, bat be Scholmefter in ber Stadt whanet und Borgernarung brifft und bat Scholhug under bes leddig fteit, edder van andern bewhant wird. 3bt wert od vermeldet, dat des Scholmeifters whaning am Date bawfellig in vhor fteit." Daher tann die Nachricht wohl als ficher angesehen werden, daß das alte Haus 1570 abgebrochen und neu aufgebaut wurde, wenn auch die 1765 von seiten der Stadt angeftellten Nachforschungen über diese Thatsache - es handelte fich um die Frage ber Berpflichtung jum Neubau - nur ergaben, daß die Stadtrechnungen barüber nichts enthielten, die Rirchenrechnungen, auf die es anfam, nicht mehr vorhanden waren und nur die Sahreszahl 1570 am Haufe auf einen Neubau ober Umbau hindeutete.8) — Sprengel beruft sich auf eine Schrift, welche von der Sand bes früheren Rettors und damaligen Coadjutors an St. Marien, Mathias Bovener (ober Bubner)4) in einer alten Fensterscheibe des Schulhauses eingezeichnet mar, und Msc. Pom. 61, Bl. 8 wird berichtet: "In einem Buche in folio, welches in arca rectorali geliefert wird, so die alte Kirchenordnung ift, 1563 ediret, stehet vorne geschrieben: Anno 1570 furt vor Johannis ift die alte Schule auf St. Nicolai Rirchhof abgebrochen und von neuem wieder aufgemauert, das Sparr ift gerichtet 11. August (e Chron. Nicolai Köppens, Senatoris electi 1582)." Die Beränderung spricht sich auch darin aus, daß die Lehrer zunächst wenigstens in und bei der Schule wohnten. 1581 ift "des Scholemeisters maninge mit einem Garbeten und Holthuse ben und nevenst ber Scholen. einem Garden Im Corten ftige. Des Conrektoris maninge is nebben in

<sup>1)</sup> Archiv in Stettin. Wolg. Archiv Tit. 63, Nr. 204, Bl. 14. Ein Zettel (Bl. 11), wohl von der Hand eines der Bistatoren, belehrt uns, daß dem Pastor v. St. Nicolai die Aufsicht über die Schule auch bisher obgelegen habe.

<sup>2)</sup> ibd. Bl. 248, de schola Mr. 2.

<sup>3)</sup> Aften der Anklamer Superintendentur B. B. 1, b. 1 a. (15. 11. 1765.)

<sup>4)</sup> Seit dem 8. Januar 1566 war er Coadjutor an Marien, seit 1580 Pastor an St. Nicolai, starb 30. 10. 1593.

der Scholen. Aber die andern beiden Gesellen manen baven der groten Aber schon 1590°) wird in den "Mengeln by der Scholdornsen." 1) Scholen" der Wunsch ausgesprochen, "bat de Scholdiener in den Scholwhaningen und nicht in with affgelegenen Orden whanen mochten." Dies geschah theils beshalb, weil die Lehrer ihres kummerlichen Gehaltes wegen allerlei Nebenbeschäftigung burch Privatunterricht, bas Halten beutscher Schulen u. f. w. fuchen, "Borgernarung driven" mußten ober fich verheirathen wollten. Lange Zeit war dies in Anklam nur dem Schulmeifter erlaubt, in manden anderen fleinen Städten, wie 3. B. in Greifenberg, auch biesem nicht. In der Bisitation von 1566 heißt es: "Es ift von einem Erb. Rade vor 27 Jahren beschlaten, einen Shemann thom Scholmeister tho hebben, de In der whanung sine Hufholdinge hebbe, up dat he befto beth up de Schola und fine Gefellen acht gewen, und man de Gefellen mangel an Diffchen (b. h. Freitischen bei einigen milbthätigen Bürgern!) hebben, bi em underholt fich ichaffen mogen." Seit dem Ende bes 17. Sahrhunderts erhielten die Schulfollegen anftatt der Wandertische fog. Speifegelber, die zur Balfte aus ber Rammereitaffe bezahlt murben.3) Diese Gelder gingen aber wieder verloren, wenn ein Schulgeselle fich verheirathete oder in einem bürgerlichen Hause wohnte, ja, oft murde er dieses Bergehens wegen auch ganz entlassen. Als man am 25. September 1719 dem Conrektor und Cantor eigene Häuser zu bauen anfing und ihre bisherigen Zimmer in der Schule dem Baccalaureus einräumte, schrieb der Brapositus Engelke folgende Randglosse darüber nieder: 4) "Olim non erat sic. Da mußten die Schulgesellen mit den Zimmern über der Schule zufrieden sein, und wem dieses nicht auftand, ober wenn Jemand fich verheirathen wollte, so hatte er die Erlaubnig zu mandern." Er führte Beis spiele für diese Thatsachen an und schloß mit den Worten: o tempora, o mores.

Schon 1718 sprach der Rektor Phl wieder von den "morschen Mauern unserer Schule". Auch im Innern war das Haus nicht gut eingerichtet. Die Klassen waren nicht gehörig von einander abgetheilt, sondern hatten oberwärts eine Gemeinschaft, damit sie alle durch einen einzigen Ofen erswärmt werden konnten. Dies gereichte Lehrenden und Lernenden zur größten Unbequemlichkeit, so daß man oft "fast nichts als Lunge sein mußte". Das Gebäude war bei verschiedenen Bränden und Blitzschlägen stets unversehrt geblieben. Auch 1713, als die Russen bie Stadt zwei Tage lang plünderten,

<sup>1)</sup> Archiv in Stettin. Wolg. Arch. 2c. Bl. 240 v. Dornfe = heizbarer Raum.

<sup>2)</sup> ibd. Bl. 340 r. Nr. 2.

<sup>3)</sup> Dies ist wahrscheinlich das erste Gelb gewesen, das die Stadt für die Schule auswendete.

<sup>4)</sup> Sprengel bei Stav. p. 522.

wurde die Schule, in die fich viele wohlhabende Leute geflüchtet hatten, burch einen merkwürdigen Umftand gerettet. Gin ruffifder Sauptmann hatte das Wort SXOAH an die Thure geschrieben, und dies hielt die beutelüfternen, geldgierigen Plünderer fern.1) Auf diese Errettungen bezog sich bie von dem Reftor Calfow (1720-40) verfagte Inschrift bes alten Saufes: "In Donner, Rrieg und Brand erhielt mich Gottes Sand". Im fiebenjährigen Kriege wurde das Haus ganz seiner Bestimmung entzogen. bem 4. November 1757 murde es ein Lazareth für franke und verwundete Soldaten. Der Baccalaureus erhielt eine Miethswohnung und die übrigen Lehrer unterrichteten, wie es bei bem fog. Privatunterrichte üblich war, die kleine Schülerzahl in ihren Wohnungen. Nach dem Kriege mußte ein neues Schulhaus aufgeführt werben. Die Roften, welche fich auf 2976 Athlr. beliefen, wurden bei dem traurigen Zuftand der Kirchenkasse zum großen Theil durch freiwillige Beitrage aufgebracht. Auch das Stift zum heiligen Beift wurde mit 500 Thalern herangezogen, wie benn überhaupt nach ben Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts und dem Bisitationsabschiede von 1572 bie verschiedenen "Raften" zur gegenseitigen Unterstützung verpflichtet waren und sich thatsächlich, 3. B. bei ber Lehrerbesoldung, unterftütt haben. Das neue Haus enthielt brei abgesonderte Rlaffen, mas insofern ausreichte, als II. und III., sowie IV. und V. gewöhnlich gemeinsam unterrichtet wurden, einen größeren Borfaal, bas Auditorium, und die Wohnung bes Am 7. September 1767 murde die neue Schule feierlich Baccalaureus. eingeweiht. Das Auditorium wurde bei den Einführungen von Lehrern oder für die Redehandlungen benutt; für die fog. Judikafeier, das feit 1715 bestehende Erinnerungsfest an die Abwendung der Ginäscherung im Jahre 1713, indessen verhältnigmäßig selten. Bon 1758 bis 1769, 1778, 1797 bis 1806 fand diese in der heiligen Geiftfirche, von 1807 bis 1827 in der Nicolaikirche statt. Seit 1808 (bis 1814?) diente der Hörsaal zunächst ben Frangosen, dann den Preugen zu mancherlei militarischen Zwecken. Nach einer Kirchenrechnung von 1777 war bas fümmerliche Inventar ber

<sup>1)</sup> Die Geschichte wird zuerst in einem Programme von Rektor Maße (1747) erzählt, nach ihm auch bei Sprengel u. s. w. Es ist aber kaum anzunehmen, daß bie Rektoren Byl und Calsow, die, besonders aber der erstere, oft die sonderbarsten Themen für ihre Judikaprogramme wählten und stets auf die Errettung Anklams im Jahre 1713 zurücklamen, sich diese Geschichte hätten entgehen lassen, zumal Themen wie: Gottes seurige Mauer um die Anklamsche Schule (1717) oder das Hauslein der Anklamer Schule in dem Weinberge des Herrn (1718) geradezu dazu aufsorderten. Ein wunderliches Thema ist auch: Das aus seinem Anastschlamm errettete Anklam 1717.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Durch den Präpositus Hasselbach, den Großvater des bekannten Stettiner Gymnasialdirectors. Der Rektor Walther (1756—94) schrieb dazu eine Einladungsschrift. Der Conrektor Piper dichtete eine deutsche Ode, die ebenfalls in einem Programme veröffentlicht wurde.

Schule folgendes: "Ein großer Hörfaal, bavon der Herr Rector ben Darin befindet sich ein großer Catheder. Die Classen Schlüssel hat. nach der Ordnung fenn folgende: A. Prima vor d. H. Rector. Darin ift vorhanden 1 langer Tifch, 2 bito Banken, 1 Catheder, 1 große Tafel und 2 Tinten-Käßer. B. Secunda et Tertia vor d. H. Conrector et Darin ift vorhanden: 3 lange Tische, 3 dito Banken, 3 Tafeln, 1 großer Lehn-Stuhl, 4 Stud Tintenfäßer, 3 Baar inwendige Fenfter-C. Quarta et Quinta vor d. H. Baccalaureo. Darin ift vorhanden: 3 lange Tische, 7 Stck. Banken, 1 neu Bulpet, 1 Lehn-Stuhl, 2 Tafeln, 1 flein Schrant, 3 Paar inwendige Fenfter-Laden, 3 holgerne Leuchter und 1 Licht = Scheere. 1 kleine höltzerne Monaths=Tafel mit In bem Schulhause befand fich auch die Wohnung bes 36 Riefern." Baccalaureus, deren Enge biefem wiederholte Rlagen ausprefte. Er hatte "oben eine Stube, eine Cammer, einen großen Boden und unten eine Stube, eine Cammer, eine Ruche, eine Speifekammer, ein Bettichapp unter ber Treppe und einen Gansekoben ju 20 Stud Ganse".

Das Heizen der Klassenräume hatten die Lehrer "durch ihre Leute" zu besorgen, was gewiß die Neigung, in ihren Privatwohnungen zu unterstichten, verstärkte. Es wurde dafür Holzgeld erhoben, zum Theil auch Holz und Torf von der Stadt geliefert.

## Die Lehrer.

Bahl und Amtsbezeichnung.

Nach dem Receg von 1535 hatten der "Schulmeifter" und zwei "Locaten" ben wissenschaftlichen Unterricht zu ertheilen. Der Küster an St. Nicolai follte ihnen aber "refumeren und fingen" helfen. Diese lettere Bestimmung ift aber sicher nicht ins Leben getreten; benn nach ben "Bebenten von bestellung der Rirchen in Anklam",1) die die Grundlage für die Bisitation von 1562 bilbeten, sollten erft "Custodes bestellt werden in Marien und S. Niclas, die der geschicklichkeit sein, das fie teglich zwei ftunden mit in der Schule konnen helfen, deren jeder foll haben XX gulden". Man stellte aber nur einen Rufter für beide Rirchen an und gab ihm 10 Gulben, und von seinem Schulamt ift keine Rebe mehr. Rirchenvisitation finden wir aber zuerft neben dem Schulmeifter den Conrektor, den Cantor und den Hypodidaskalus genannt. Diefer, der auch insimus heißt, war 1566 auch Organist bei einer Kirche, wenigstens wurde bamals zur Erwägung geftellt,2) "eft be Ordening, bat de eine Organist

<sup>1)</sup> Staatsarchiv in Stettin. Wolg. Archiv Tit. 63, Nr. 204, Bl. 113.

<sup>2)</sup> ibd. Bl. 252, Mr. 7.

infimum locum in Schola mitheft und von beiden Diensten ein Middelmeffig Stipendium heft, to perpetuiren fen". 1562 beftand diefe Einrichtung noch nicht, da in dem Abschiede von diesem Jahre ein Organist, der beide Rirchen umschichtig verforgte, genannt wird, ber ein Gehalt von 40 Gulben bezog, das dem der übrigen Rirchenpersonen gegenüber nicht "middelmessig" war und jedenfalls viel mehr als das des Hypodidaskalus (18 Gulden) betrug. Lange Dauer hat sie aber auch nicht gehabt, denn in der noch vorhandenen Rirchenrechnung von 15881) erscheinen neben dem Infimus Chriftian Bading bie Organisten Joachim Schütte und Jakob Martens. — 1581 wird auch zuerft ein "Stuhlschreiber" ermähnt. Wie in anderen Städten durfte er auch bei uns den Schreib- und Rechenunterricht ertheilt haben. 1588 wird als folder Johann Wisack an fünfter Stelle unmittelbar nach den Lehrern und vor den übrigen Kirchenpersonen aufgeführt.2) Wohl derselbe Johannes Wisacius erscheint als Schulschreiber und Notar unter ben Lehrern in der constitutio Angelheimensis, einer Dichtung des Rettors Georg Bruno (Greifswald 1602).8) Bielleicht hat die Beranlassung zu der Heranziehung eines deutschen Schulmeisters eine Erwägung in der Bisitation von 1566 gegeben: 1) "Bon der Schrif- und Rekenschola tho bedenken, efft de mit der Schola inkorporert kann werden, damit de Rinder under einer Disciplin fein mochten, wile grothe Unrichtigfeit bavon tompt, wen de Scholen underscheiben synt", ein sehr verständiger Gedanke, der auch im 18. Jahrhundert wiederholt erwogen, leider nie ins leben getreten ift.

Im Jahre 1590 machten die Prediger für die gewünschte Bisitation einen Borschlag,<sup>5</sup>) über dessen Durchsührung wir zwar nichts ersahren, der aber an sich sehr interessant ist: "dat de verördente Medikus Doktor Andreas<sup>6</sup>) mochte mit thor Inspection Scholae und den Examinibus verördent werden. Und wen es mogelik, der Jugent mit ehner bequemen nütten Lection benen und helpen". — Die Fünfzahl der Lehrer, den Rechens oder Schreibs

<sup>1)</sup> Sublevata et exposita Gazophi. Tanyl. 1588, S. 79.

<sup>2)</sup> ibd.

<sup>3)</sup> Nach dem Auszuge bei Dähnert I, 216. Bielleicht ist Johann Wisad auch der an anderer Stelle jener Kirchenrechnung erwähnte "Dudesche Scholemeister", der frei in einer der Kirche gehörenden "Bode in St. Nicklaß Papenstraße" wohnte.
— Eine "deutsche Schule" sinde ich zuerst 1566 erwähnt.

<sup>4)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Wolg. Arch. u. f. w. Bl. 252, Nr. 6.

<sup>5)</sup> ibd. Bl. 340 f.

<sup>6)</sup> Es ist der bekannte Leidarzt Herzog Philipps Dr. Andreas Helwig. (Kirchenrechnung von 1588.) Ein Stadtmedikus wurde hier erst 1562 angestellt, obgleich es schon 1535 angeordnet war. (Archiv zu Stettin 2c., Bl. 114 (1562): "einem Physico, dazu der Radt einen von den Medicis zu Greissmald bestellen soll, vom Casten XX und von der Stadt XL (ursprünglich 30 und 70!) Gulden."

meister eingerechnet, ist später nie überschritten worden. Für den "Schulmeister" ober "Ludimoderator" wurde der Titel Rector üblich, die Bezeichnung Hypodidascalus oder Insimus wich seit dem Ansang des 17. Jahrshunderts dem Baccalaureus, der wieder seit 1817 dem Subrector Platsmachen mußte, als dem im Schuldienste ergrauten Lehrer Wigand dieser Titel als besondere Ehre verliehen wurde.

#### Die Ginkunfte.

Die Besoldungen waren, wie die fast aller Geiftlichen, Kirchen- und Schuldiener dieser Zeit, sehr kläglich. Nach dem Abschiede von 1535 sollte ber Schulmeifter 40, ber erfte Lotat 30, ber zweite 25 Gulben erhalten. Das Geld hatte die Kirchenkasse zu zahlen, diese befanden sich aber bekanntlich bald nach der Reformation fast überall in schlimmer Lage. Theils waren die früheren Geiftlichen und Ordensleute zu unterhalten, theils gaben die weltlichen Inhaber der kirchlichen Leben diese nicht auf, theils zogen die Herren, die Fürsten oder die Städte die Ginkunfte an sich, alles Dinge, die auch in Anklam die Kirchenkasse schwächten. Um nur eins anzuführen, so hatte ber Rath ber Stadt, wie es ber Bisitationsabschied von 1535 ber Treptowschen Kirchenordnung entsprechend allerdings erlaubte, für 2500 Gulden Rirchenfilber verkauft und das Beld an die Stadt Lübeck verliehen. Procent erhielt der "Caften" (die Rirchenkasse), vier Procent murden gur Bezahlung ber ftäbtischen Schulden verwendet. Erft ber Abschied von 1562 ordnete die allmähliche Abführung aller Binfen an die Rirchenkasse an, da "Stadt= und Rirchengüter billig unterschieden murden".1)

Vor 1562 erhielt in Anklam der Rektor zwar 50 Gulben, der Conzektor aber nur 20, der Cantor und Hypodidaskalus je 18. Von solchen Besoldungen galt sicherlich, was die Greiswalder Synode von 1556 vor die fürstlichen Käthe brachte: ) "In Pommern sind so geringe Stipendia in Kirchen und Schulen, als sonst in keinem andern Lande, Und die Teurung steigt von Jahr zu Jahr." — "Man hat uns auch in der ersten Visitation vertrostet, da die Casten sich besserten nach Absterden der alten Priester, wolte man unser Stipendia auch vermehren, Solchs geschieht nicht. Und sind die Leute so naydisch, hart und hönisch gegen uns, das nicht zu sagen ist. Schreyn das wir geitzig seien, So doch unser Unverwögen und Armuth bekant ist. — Noch müssen wir schmaheit leiden von den, die uns

<sup>1)</sup> Wie lange das Kapital bei der Stadt Lübed gestanden hat, ist zweiselhaft. 1588 stand es jedenfalls noch da. 1595 rühmte man "der Rath habe die Kirche mit drittehalbtausend Gulden dotiret". Wahrscheinlich ist damit jene Summe gemeint.

<sup>2)</sup> Balthafar, 1. Sammlung p. 142 u. Ankl. Synodalbuch, Bl. 62, Nr. 14.

feinen Heller geben, Und dazu die Almosen Und Kirchengüter freffen". -Und bann ibd. Nr. 17. "An Schulen ift in Stedten großer mangel, bas fie allein pro forma gehalten werden, mit geringen Befoldungen und geringen ungelerten Gesellen, bas muß in der Bisitation gebeffert werden, bamit wir gute Particularia bekommen." Der auf diefe Synode in bemselben Jahre folgende Landtag zu Stettin erkannte die Rlagen als berechtigt an. Die Bredikanten, Schulmeifter und Schulgesellen, auch andere Rirchenund Schuldiener mußten ein "billig ehrlich Auskommen" haben, damit fie "andere Handelung und Narung, bagu fie die Armut oftmalen bringet, fich entschlagen mugen." Der Abschied von 1562 brachte bei uns keine wesentliche Besserung. Er sette für den Schulmeister 50 Gulden fest, und fchrieb vor, man folle fich bemühen, "daß alwege ein geschickter gelerter Geselle bestellet werbe." Es wurde ihm damals1) auch die Predigt am Sonntag Nachmittag in der Kirche des Hospitals zum heiligen Geift übertragen und ihm 10 Bulben dafür gegeben. Außer ber freien Wohnung hatte er auch noch einen Garten vor dem Stolper Thore, der in den Angaben über die Einfünfte aus dem 18. Sahrhundert nicht mehr erscheint. — Der Conrettor erhielt 25 Gulben Besoldung. "Item andere Accidentalia vom precio und begrebnuffen," der Cantor 20 und ebensoviel der Sppodidaskalus, diefer aber mit dem Busate "damit er besto fleißiger sei."3) Ursprünglich hatte man dem Conrektor 30, dem Cantor 25 fl. zugedacht. Aber 1566 wird doch noch barüber geklagt, daß der Schulmeister Bügernahrung treibe, obgleich er Predigen und Schularbeit auf sich habe. Oftern 1588 wurde von dem Rathe die Besoldung des Conrektors auf 40 Gulden erhöht, nachdem die der übrigen mohl furz vorher aufgebeffert worden mar. Der Schulmeifter Daniel Schutz erhielt nun aus der Rirchenkaffe 50 Bulden und 6 Mark wegen bes "Sonndage Sermons In beg hilligen Geiftes kerd", ber Conreftor Jakob Balthazar 3) 40, ber Cantor Erdmann Grabow 30, ber Infimus Chriftian Bading 24 und ber Stohlschriver Johann Wisack 20 Gulben. Jebem ber brei "Schulgesellen" wurden auch 3 fl zu Brennholt

<sup>1)</sup> Daß dies im Jahre 1562 geschehen sei, geht aus den "Bedenken von Beftellung der Kirchen" hervor. (Archiv zu Stettin, Bl. 112 r.) Es war beabsichtigt, einen eigenen Brediger sitr die Armen im heiligen Geiste anzustellen, der gelegentlich auch in den anderen Kirchen predigen sollte. Er sollte neben der Behausung 20 Gulden vom Kasten und 30 Gulden "aus der Armen Einkamen" erhalten. Dies wurde alles durchstrichen und von fremder Hand neben der vorgeschlagenen Besoldung des Schulmeisters hinzugesügt, "sol mit pastuer Im heiligen geiste sein, und hath er 10 fl. Auch wurde damals der Gottesdienst in dieser Kirche wieder eingerichtet, wie aus Bl. 123 bervorgebt.

<sup>2)</sup> Diefer Zusat ist in den Bedenken von anderer Hand hinzugefügt. In dem Abschiede selbst sind noch die Worte "bei der Jugent" hinzugesetzt.

<sup>3)</sup> Ueber ihn und seine berühmten Nachkommen schrieb Maaße 1749 ein Brogramm.

verehrt. Auch gab man dem Schulmeister 30 Gulden, als er in Greifswald in magistrum promoviren wollte, und schenkte ihm eine in Barth gedruckte Bibel im Werthe von 8 Mark.

Da bei dieser Erhöhung das geistliche Ministerium nicht nur übergangen, sondern auch nicht einmal gefragt worden war, so war dieses damit nicht gang einverstanden und auf feine Gingabe bin erfolgte in dem Bifitationsabschiede von 1598 die scharfe Rüge: "Man befindet, daß ein Radt unersucht M. a. f. und H. den Scholgesellen ihre Stipendia erhöht: waß in dif falk hiervor geschehen, left man also fur dif mal pafiren, Sinferner werden fie in dem J. f. g. nicht vorgreiffen, sondern die Disposition J. f. g. alg patronen lagen und heimgeben."1) 1618 murde das Gehalt des Rektors aus bem Hofpital-Borrath um 50 Mark sundisch erhöht. "Die übrigen Collegas Scholae, Organisten, Rufter — anreichend, werden Rahtt, Brapositus und Vorsteher Ihrer nach fünftig befundenen vorrath - geruchen, bagegen Sie sampt und sonders Bu gebührlichem fleis in Ihrem Ampte und uffwartung ernftlich ermahnet." 3m 16. Jahrhundert hatte seit 1562 nur der Rektor aus der Kaffe des Heiligen Geiftes einen Theil feiner Besoldung bezogen, in der altesten Rechnung dieses Stiftes von 1632 erscheint aber auch der Baccalaureus mit 12 Schilling vierteljährlicher Einnahme für das Singen in der Kirche. Damals erhielt der Rektor Jakob Musselius aus diefer Raffe alle Quartale 4 fl. 4 fl. als Augmentum, 1 fl. 4 fl. "für die armen Doben zur Erde zu fingen", 2 fl. 12 fl. "für das Predigent". Oftern 1649 wurde auf Berordnung bes Rathes ein Augmentum von 5 fl. aufs Bierteljahr dem Rektor und Conrektor, von 3 fl. 8 fl. den beiden anderen Collegen gezahlt, und diese "Interimsgelber" find unter diesem Titel mehr als ein Jahrhundert in gleicher Höhe gezahlt worden. Der Rektor erhielt außerdem aber noch 12 Scheffel kleines Maak Roggen. Der Zeitpunkt anderer Erhöhungen läßt sich nicht feststellen. Bisitationsprotokoll von 1724 aber bezogen die Lehrer an festem Gehalt: 2) 26 Mthir \_ Gr

| A. Rektor bekömt von der Kirche             | 26 | Rthlr. |    | Gr. |
|---------------------------------------------|----|--------|----|-----|
| vom heiligen Geift                          |    |        |    |     |
| a. wegen der heil. Geift Predigt            | 13 | "      | 8  | "   |
| b. wegen eines ihm ad interim zugebilligten |    |        |    |     |
| augmenti                                    | 10 | "      |    | "   |
| c. 12 Schffl. Rogken klein Maaß an Gelbe    | 6  | "      | _  | "   |
| d. Wittengelb                               |    | "      | 14 | "   |
| •                                           | 55 | Rthlr. | 22 | Gr. |

<sup>1)</sup> Anklamer Synodalbuch p. 31 r. — Die Schärfe des Ausdrucks ist auch wohl durch ben damals herrschenden Streit über das ius patronatus bedingt.

<sup>2)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Borpom. Rgstr. P. I, Sect. 3, Tit. 1, Nr. 15. Baltische Studien N. F. IV.

| ex cassa civitatis                           |        |          |     |          |
|----------------------------------------------|--------|----------|-----|----------|
| a. Holzgeld                                  | 5      | Rthlr.   | _   | Gr.      |
| b. wegen eines augmenti                      | 30     | "        | _   | "        |
| c. von der Holtzherrschaft 10 Faden Holt     | ş      |          |     |          |
| ober an deren Statt                          | 10     | "        | _   | "        |
| Vom Puşarschen legato                        | 2      | "        | 12  | "        |
|                                              | 47     | Rthlr.   | 12  | Ør.      |
| Summo                                        |        | •        |     |          |
| <b>-</b>                                     | 100    | 0009000  |     | •••      |
| B. Conrettor befomt von ber Rirche           | 29     | Athlr.   | 20  | Gr.      |
| an Speisegelb                                | 10     | 'n       |     | ,,       |
| Bon bem beiligen Geift                       |        | ••       |     |          |
| a. wegen des ad interim ihm eingewilligter   | n      |          |     |          |
| Augmenti                                     | 10     | ,,       | _   | "        |
| b. an Speisegelb                             | 10     | "        | _   | "        |
| c. Wittengeld                                |        | "        | 14  | "        |
| Vom Schwerinschen legato                     | 2      | "        | 12  | "        |
| ex cassa civitatis                           | 10     | "        |     | "        |
| ©11***                                       | 79     | Rthlr.   | 99  |          |
| Sainn                                        | iu. 12 | ougu.    | 22  | Ψt.      |
| C. Cantor bekomt von der Rirche              | 24     | Athlr.   | 20  | Gr.      |
| an Speisegelb                                | 10     | "        | _   | "        |
| vom heiligen Geist                           | -0     | "        |     | "        |
| a. wegen des ad interim ihm zugebilligter    | n      |          |     |          |
| augmenti                                     | 6      | ,,       | 16  | ,,       |
| b. an Speisegelb                             | 10     | "        | _   | "        |
| c. Wittengeld                                |        | "        | 14  | "        |
| Bom Bugarischen legato                       | 2      | "        | 12  | "        |
| ex cassa civitatis an Speisegelb             | 10     | "        | _   | "        |
| . , -                                        |        |          | 1.4 |          |
| Summ                                         | iu: 04 | Rthlr.   | 14  | Θt.      |
| D. Baccalaureus bekomt von ber Kirche        | 91     | Rthlr.   | 90  | Øir      |
| •                                            | 10     | •        | 20  | or.      |
| nach an Speisegeld<br>Bon dem heiligen Geist | 10     | "        | _   | "        |
| a. wegen eines interim augmenti              | 6      |          | 16  |          |
|                                              | 10     | "        | _   | "        |
| b. an Speisegelb<br>c. Wittengelb            |        | **       | 14  | "        |
| Bom Pugarischen legato                       | 2      | "        | 12  | "        |
| ex cassa civitatis an Speisegeld             | 10     | **       |     | "        |
|                                              |        | <i>"</i> | 4 . | <u>"</u> |
| Sumn                                         | ia: 61 | Rthlr.   | 14  | Gr.      |

Rektor, Conrektor, Cantor, Baccalaureus bekömt jeder auf Weihnachten einen Weinzettel auf ein halb Stüdchen Wein, welchen fie in natura zu genießen haben.

E. Der Schulschreiber bekömt von der Kirche 16 Athle.
ex cassa civitatis 9 ,,
Noch bekomt er von der Holzherrschaft 12 Schffl.
Rogken klein Maaß à Schffl. 12 Gr. 6 ,,
Summa 31 Rthle.

Dazu kamen die Accidentia, von benen es heißt "Bleiben bei der bisherigen observance, jedoch müssen die H. Schulcollegen mit den Leuten in Forderung der Accidentien nach der Billigkeit versahren und sie nicht übersetzen, damit nicht deßhalb möge Klage geführt werden." Die hier ausgesprochene Mahnung kehrt häusig wieder, hatte 1724 aber wohl den besonderen Grund, daß der Cantor Schuhmacher mit den Provisoren des heiligen Geistes in einen argen Streit gerathen war, weil er für das Singen dei Leichenbegängnissen ein praecipuum verlangte, obgleich die Gewohnheit dagegen sprach, und weil er diese Forderung dadurch, daß er in Aergerniß erregender Weise nur einen Theil der Gesänge aussühren ließ, durchzusetzen suchte und wohl auch durchsetze.

Bon ben Accidentien tommt junachft bas Schulgelb in Betracht, das pretium, das die Lehrer nach dem Recesse von 1535 "na older gewanheit" von den Rindern bekamen und unter fich "gelike deelen" follten. Das ift später jedenfalls nicht gang so geschehen. Nach ben Schulgesetzen von 1695 sammelte es der Rektor, Conrektor und Cantor abwechselnd ein, jeder bekam ein Drittel, nachdem für den Baccalaureus ein Sechstel abgezweigt worben mar. Dasselbe bestimmen auch die Gesetze von 1754, nur daß sie die Bezeichnung Praemium seu Minervale in Praemium didactrum ändern.1) 1788 und 1800 berechnen alle Lehrer das Schulgelb auf je 5 Thaler, 1813 auf 10 Thir. 12 Gr., alles nach sechsjährigem Durchschnitt. Ueber bie Bobe bes Schulgelbes in alter Zeit miffen wir so gut wie nichts; daß es gering mar, ist sicher. 1588 gab die Rirchenkasse den Scholgesellen aus dem Reimar von Woldeschen Testamente für jeben von zwölf armen Schülern 1 Mark als praemium.2) 1788 und 1813 werden nur "vier Grofchen" von jedem Schüler als die den einzelnen Lehrern zukommende Quote berechnet. Etwas höher mar die Bezahlung für den "Privatunterricht", ber balb zu einer fo feften Ginrichtung murbe, bag bie

¹) Bgl. meine Abhanblung: "die Schulordnungen der lateinischen Schule zu Anklam" in Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs= und Schulgeschichte. Pommernheft, 1900, S. 226.

<sup>2)</sup> Sublevata et exposita Gazophi. Tangl. 1588, lette Seite.

Bezahlung dafür auch einfach Schulgeld heißt. Die Schulgesete von 1695 erwähnen ihn nicht. Dagegen forderte der Conrektor bereits in den Monitis für die Schulvisitation von 1724, 1) "daß ein gewißes gesetzt werde in folgenden drei Punkten:

- 1) Ob der Herr Rector die Primaner allein privatim haben solle,
- 2) Ob der Conrektor nicht befuget sei, wenn er darum angesprochen wird, die Primaner privatissime zu informiren,
- 3) Ob tertia classis dem Herrn Cantori alleine zukomme, was die privat Information anlange."

Die Commission entschied ad 1: "Primaner mussen zwar ben bem rectori allein privat-Stunden halten, doch aber ftehet ad 2 benen discipulis fren, sich extra horas publicas et privatas bei dem conrectori informiren zu lassen, ad 3 den Anaben in Secunda und Tertia stehet fren, sowol ben bem conrectori als cantori in Privatstunden sich informiren zu lassen." Dies ordnen die Gesetze von 1754 dahin, daß dem Conreftor die Sekundaner, bem Cantor die Tertianer zugewiesen, im übrigen aber an jenen Bestimmungen festgehalten murde. Die Ginfünfte hieraus betrugen 1788, ju dem Sate von 4 Thir. das Rahr, für den Rettor 20 Thir., ebensoviel für den Conreftor, 24 für den Cantor und 56 für den Baccalaureus: 1800 entsprechend: 12, 28, 44, 92 Thir.; — 1813: 36, 40, 48, 140 Thir. Ihre Höhe hing von ber Schulerzahl ab, die außerordentlich mechselnd blieb. wird 1666 in einer Rechnung über ein Begräbnig?) auf 108 angegeben, eine Bahl, die die Schule nie wieder erreicht hat. Ginige Bahlen merden genügen: 1727 hatte fie 60 Schüler; 1732 heißt fie "von Schülern faft erschöpft"; 1788: 24 (in I: 3; in II: 4; in III: 3; in IV. u. V: 14); ber sechsjährige Durchschnitt betrug bamals 30 Schüler; 1800: 45 (2, 7, 11, 25): 1810: 82 (9, 11, 16, 46). Auch später ift ihre höchste Rahl 91 gemesen.

Bu den Einnahmen aus dem Unterrichte kamen die Leichengebühren, die für die Begleitung der Leichen, das Singen dis zur Kirche, vor und nach der Leichenpredigt und am Grabe, gezahlt wurden. Die Stettiner Spnode vom Jahre 1545 bestimmte (Balthasar, I. Sammlung 1, p. 49, Nr. XXII: de sepultura): Ut exequiae ubique iisdem ritibus peragantur: In platea canant pueri germanice, in templo latine, ubi etiam lectio legenda est, pro qua aliquid dandum est Presbyteros) sicut Ludimagistro. Der Anklamer Visitationsabschied von 1562 kennt Einnahmen aus Begräbnissen aber nur als Accidentien des Cantors. Auch in dem ältesten Register des Stiftes zum heiligen Geist finden wir kein Leichengeld

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Borp. Register P. I., Sect. 3, Tit. V., Nr. 15.

<sup>2)</sup> Superintendentur=Atten B. B. I a, 31.

<sup>3)</sup> Das Anklamer Synodalbuch p. 176 r. bietet: erit ministro für est Pr.

für den Rektor, mährend die älteste vorhandene Rechnung von 1632 zu einem Poften von 1 fl. 4 fl. für ihn den Bufat macht: "für die armen Toten zur Erden zu fingen". Aus dem 17. Jahrhundert haben wir dann eine Reihe von Angaben über die Leichengebühren. 1666 erhielten die vier Schulbedienten bei dem Begrabnig der Wittme eines Farbermeifters jeber einen Reichsthaler, gleich 2 Gulben, jeber Schüler ein 5 Söglingftuck "vor der Thure" ausgetheilt. — 1643 erhielten die Lehrer einmal alle zu= sammen 1 fl., 1646 jeder 18 Schilling, 1647 jeder 1 fl. und 1645 die brei erften 1 fl. 8 fl., der Baccalaureus aber nur 1 fl. Hieraus geht hervor, daß die Bestimmungen der Gesetze von 1695 schon im Wesentlichen in Geltung waren. Danach werden die funera in generalia, subgeneralia und specialia eingetheilt. Die erften werden von den vier Schulkollegen mit ber gangen Schule begleitet, ber Cantor ober in seiner Abwesenheit ber Hypodidaskalus leitet ben Gefang. Reber Lehrer empfängt sein Honorar vor der Thüre. Die zweite Art findet auch durch die gange Schule, aber nur unter Leitung bes Conrektors und Cantors ftatt. Das "praemiolum" wird unter die vier Collegen getheilt. Sind zwei subgeneralia zu gleicher Reit zu besorgen, so treten Rektor 1) und Hypodidaskalus auch noch ein, es mußte denn sein, daß derselbe Prediger bei beiden Leichen die Predigt zu halten hat, dann erwarten ihn Conrektor und Cantor in der Kirche. specialia gratuita deducuntur ab hypodidascalo, die "pecuniola" theilen die vier Lehrer. Aber die damit verbundene Berfaumniß von Stunden, die 1788 auf etwa 50 im Jahre angegeben wird, das Lästige und Ungesunde bes Gefchafts, bas noch bagu als eine Bettelei erschien, ju ber bie Eltern ihre Rinder nicht hergeben wollten, bewirkte, daß der Rath im Jahre 1800 trot des Widerspruchs der vier Gewerke und vierzehn Aemter die Leichenbegleitung aufhob, mit der Begründung, daß fie ichon in den meiften Städten Pommerns beseitigt sei.2) Nur der Cantor blieb seines praecipuums wegen verpflichtet, auf Berlangen in der Rirche zu fingen.

Aehnlich ftand es mit dem Gesange bei Hochzeiten. Schon 1566 wird in den "Bedenken 2c." darüber geklagt, daß bei der Schuljugend "in Brudlachten" Bersäumniß geschehe, "sonderlich, wenn mer als up einen Dach Brudlachten geholden werden".") — In den Gesetzen von 1695 heißt es, daß "heutzutage" bei den "Hymenäen" im ersten Stande 4, im zweiten 3, im dritten 2 Gulden, gleich 32 lübische Schillinge gezahlt würden. Da

<sup>1)</sup> In dem Texte ist zu Rector zwar Con von anderer Hand hinzugefügt; es dürste aber kaum richtig sein: "aliquot pueri in templo relinquantur, quibuscum Hypodidascalus, quia iam de subgeneralibus, quorum antea expers, participat Rector, pro conclusione canit — s. Mittheilungen der Gesellschaft u. s. w. S. 226.

<sup>2)</sup> Acta Gymn. Vol. I., 24. Juli 1800.

<sup>3)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Wolg. Archiv, Tit. 63, Nr. 204, Bl. 248 f.

der Cantor die Figuralmusik dabei leite, so gebühre ihm ein praecipuum. Dies solle in der ersten Klasse 1 fl. und 8 lübische Schillinge betragen, den Rest solle er mit den drei anderen Collegen theilen. Aehnlich solle es in den anderen Klassen gehalten werden. Später wurde das Berhältniß von 3:2 bei der Theilung üblich. In den Gesetzen von 1754 sind diese Bestimmungen sortgelassen, nur der Punkt ist ausgenommen, daß der Rektor es den Schulkollegen zeitig anzuzeigen habe, wenn ihre Theilnahme dei Leichenbegängnissen und Hochzeiten nöttig sei, und daß die, welche ohne hinreichende Begründung abwesend seien, des Antheils an den Einkünsten verlustig gingen. Nach der Beseitigung auch dieses Gebrauches blieb den Lehrern aber die Einnahme daraus. 1788 wurden "Leichengebühren und Hochzeiten" auf 22 Thlr. 14 Gr. 6 Pf. für jeden, und das praecipuum sür den Cantor auf 33 Thlr. 15 Gr., 1800 auf 30 (+ 43), 1810 auf 30 (+ 35), 1813 auf 32 (+ 48) durchschnittlich berechnet.

Ferner tam dem Rettor allein das Aufnahmegelb zu, bas praemiolum ober pretium inaugurationis, das aber nur in den Gefegen von 1695 ermähnt wird, und das Marktgelb; diefes aber nach den Beftimmungen von 1695, mit benen die von 1754 übereinstimmen, in der Art, daß er Wollte er es lieber vertheilen, fo die Collegen bei fich zu Gafte hatte. fam ihm ein Drittel zu. Das "Meujahrgeschenf" (strena) und andere Baben follten freiwillig fein; es mar burchaus verboten, die Schuler burch Schmeichelei ober Drohung bazu zu bewegen. Um Tage por bem Martinsfefte erhielten die Collegen von dem Rathe nach den leges von 1695 einen Congius (zu 4 Canthari) Bein und einen Pasemalter Bieres ins Haus acfchictt: "illud vinum cum cerevisia eodem die, quo mittitur, ebibunt, ubi placet". Dafür gab es 1724 ein Stübchen Wein. Auch die Ueber= schüffe des Gregoriusfestes konnten sie in convivio verzehren oder unter sich theilen.

Die späteren, genauer überlieferten Einnahmen ergiebt die folgende Tabelle:

Rektor.

| <u> </u>                                            |                                                                  |      |            |                 |          |                  |     |                     |         |      |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|----------|------------------|-----|---------------------|---------|------|--|
| 1. Festes Gehalt                                    |                                                                  | 1788 |            | 1               | 00       |                  | 10  | m                   | 1813    |      |  |
|                                                     | Wthlr.                                                           | Gr.  | 93 f.      | Rthlr.          | Gr.      | Rthlr.           | Gr. | Rth(r.              | Gr.     | 93f. |  |
| a. Aus ber Kämmereitaffe<br>b. Aus ber Kirchenfaffe | 66<br>36                                                         | -    | _          | 36<br>36        | -        | 186              | 12  | 186<br>36           | _<br>12 | _    |  |
| c. Bom Stift zum heiligen Geist                     | 37                                                               | 12   | _          | 31              | 12<br>10 | 36<br>31         | 10  | 31                  | 10      |      |  |
| d. Baulisches Legat                                 | 5                                                                | 6    | -          | 5               | 10       | 5                | 10  | 5                   | 10      | _    |  |
| e. Bukarsches Legat                                 | 2                                                                | 16   |            | 2               | 12       | 2                | 12  | 2                   | 20      |      |  |
| f. Blodsborffces Legat                              | 2                                                                | 10   |            | 2               | 12       | 2                | 12  | 2                   | 20      |      |  |
| 1. Stousbot   lights Legat                          |                                                                  |      |            | L <sup>a</sup>  |          | ے ا              |     |                     |         |      |  |
| Summa                                               | 149                                                              | 10   | _          | 113             | 10       | 263              | 10  | 263                 | 18      | _    |  |
| 2. Zufällige Einfünfte                              |                                                                  |      |            |                 |          |                  |     |                     |         |      |  |
| a. Schulgelb                                        | 5                                                                | _    | -          | 5               | -        | ) <sub>-</sub> _ | _   | 10                  | 12      | _    |  |
| b. Privatgelb                                       | 20                                                               | ~    | _          | 12              | -        | <b>}</b> 50      | _   | 36                  | _       | _    |  |
| c. Introductionsgelb                                | 3                                                                | -    | _          | 8               | _        | 20               | _   | 12                  | _       | _    |  |
| d. Zeugnisse abgehender Schüler                     | 2                                                                | _    | <b> </b>   |                 | _        | _                | _   | 3                   | _       | _    |  |
| e. Holzgeld                                         |                                                                  | -    | -          | -               | _        | 12               | _   | 9                   | 6       | 9    |  |
| f. Marktgeld                                        | 4                                                                | 12   | _          | 3               | _        | 13               | _   | 15                  | _       | -    |  |
| g. Neujahrsgeld                                     | ō                                                                | _    | <b> </b> — | 4               | -        | 10               | _   | 9                   | _       | _    |  |
| h. Leichen und Hochzeiten                           | 22                                                               | 14   | 6          | 30              | -        | 30               | _   | 32                  | _       | _    |  |
| i. Aus ber Accisekasse, wegen ber                   |                                                                  |      |            |                 |          |                  |     |                     |         |      |  |
| Malzfreiheit                                        | 18                                                               | 18   | _          | -               | -        | 8                |     | 10                  | 1       | 4    |  |
| k. Stadtzulage, desgleichen                         | 2                                                                | _    | -          | -               |          | 1                | -   | 2                   | 5       | 4    |  |
| Summa                                               | 82                                                               | 20   | 6          | 57              | _        | 144              | _   | 139                 | 1       | 5    |  |
| Gesammtsumme                                        | 232                                                              | 6    | 6          | 170             | 10       | _                | _   | 402                 | 19      | 5    |  |
|                                                     | ohne<br>Wohnung, aber<br>mit Ein=<br>rechnung der<br>Naturalien. |      |            | oh<br>N<br>tura | a=       | oh<br>N<br>tura  | a=  | ohne<br>Naturalien. |         |      |  |

# Conrektor.

| 1. Festes Gehalt                     |        | 1798 |               |             | 00  | 1810   |     | 1813   |          |     |
|--------------------------------------|--------|------|---------------|-------------|-----|--------|-----|--------|----------|-----|
| 1. Bester Gegati                     | Mthir. | Gr.  | <b>₽</b> \$f. | Rthlr.      | Gr. | Rthlr. | Gr. | Rthlr. | Gr.      | ₽F. |
| a. Aus der Kämmereikasse:<br>Thogeld | 10     | _    | _             | <b>}</b> 11 |     | 81     | 4   | 81     | 4        |     |
| Weingelb                             | 1      | - 49 | -             | ע           | _   |        | _   |        | -        |     |
| b. Aus der Kirchenkasse              | 47     | 18   | -             | 45          | 6   | 45     | 6   | 52     | 18       | _   |
| c. Bom Stift jum heiligen Geift      | 28     | 2    | i —           | 28          | 2   | 28     | 2   | 28     | 2        | _   |
| d. Paulisches Legat                  | 5      |      |               | 5           | -   | 5      | _   | -      | -        |     |
| e. Puharsches Legat                  | 2      | 16   | -             | 2           | 12  | 2      | 12  | 2      | 20       | -   |
| f. Blocksborfiches Legat             | 1      | _    | -             | 1           | _   | 1      | _   | 1      | <b> </b> | —   |
| g. Eifesches Legat (nur 1810)        | -      |      | -             | _           | _   | 2      | 12  | _      | -        | _   |
| Summa                                | 95     | 12   |               | 92          | 20  | 165    | 12  | 165    | 20       | -   |

| 2. Zufällige Ginkunfte                                                                                                |                                                                                                                    | 1788          |     | 18                          | 00      | 1810              |               |                     |                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|---------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 2. Dajunige Gintanjie                                                                                                 | <b>Rth</b> lr.                                                                                                     | Gr.           | ₩f. | Rthlr.                      | Gr.     | Mthlr.            | Gr.           | Mthlr.              | Gr.                | <b>%</b> f. |
| a. Schulgelb<br>b. Privatgelb<br>c. Holzgelb<br>d. Marktgelb                                                          | 5<br>20<br>-<br>3                                                                                                  |               | -   | 5<br>28<br>-<br>2           |         | 5<br>41<br>9<br>8 | -<br>12<br>12 | 10<br>40<br>9<br>10 | 12<br>-<br>15<br>- | -<br>9<br>- |
| e. Reujahrsgelb<br>f. Leichen und Hochzeiten<br>g. Mus der Accifekasse<br>h. Stadtzulage, wegen der Malz-<br>freiheit | 22<br>8                                                                                                            | 14<br>-<br>20 | 6 - | 5<br>30<br>ni<br>aı<br>gege | t=      | 8<br>30<br>18     |               | 10<br>32<br>22      |                    | 6           |
| Summa<br>Gefammtsumme                                                                                                 | 63 10 10<br>158 22 10<br>ohne Naturalien,<br>wovon Woggen<br>auf 15 und Holg<br>auf 4 Rthir. an-<br>gefest werden. |               |     | 70<br>162                   | _<br>20 | 121<br>286        | 12            | 135<br>201          | 19<br>15           | 3           |

# Cantor.

| 1. Festes Gehalt                                           |             | 1788 |     | 18       | 00       | 18       | 10       |          | 1813        |     |
|------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|-----|
| 1. Helier Seguit                                           | Rthlr.      | Gr.  | PF. | Rthlr.   | Gr.      | Rth(r    | Gr.      | Mth(r.   | Gr.         | ₩f. |
| OY . 2 5 @                                                 |             |      |     |          |          | 00       | 40       | 00       | 40          |     |
| a. Aus der Kämmereikasse                                   | 30<br>42    | 12   | _   | 11<br>42 | 12       | 66<br>42 | 12<br>18 | 66<br>42 | 12<br>18    | _   |
| b. Aus der Kirchenkasse<br>c. Bom Stift jum heiligen Geift | 29          | 12   |     | 29       | 12       | 24       | 18       | 29       | 18          | _   |
| d. Baulisches Legat                                        |             | in c | _   | (in      |          | 5        | 10       |          |             | _   |
| e. Puharsches Legat                                        | 2           | 16   |     | 2        | c)<br>12 | 2        | 12       | 2        | in c]<br>20 |     |
| f. Blocksdorfsches Legat                                   | 1           | 10   |     | 1        | 12       | 1        | 12       | 1        | 20          |     |
| 1. Stousborffwes Legat                                     |             |      |     | 1        |          |          |          |          |             |     |
| Summa                                                      | 105         | 4    | _   | 86       | -        | 142      | 12       | 142      | 20          | -   |
| 2. Bufällige Ginkunfte                                     |             |      |     |          |          |          |          |          |             |     |
| a. Schulgelb                                               | 5           | _    | _   | 5        | _        | 5        | _        | 10       | 12          |     |
| b. Privatgelb                                              | $24^{1}$ )  | _    | _   | 44       | -        | 50       | 16       | 48       |             | _   |
| c. Marktgelb                                               | 3           | _    | _   | 2        | -        | 8        | 12       | 10       |             | _   |
| d. Neujahrsgelb                                            | 4           | _    | _   | 11       | -        | 9        |          | 12       | -           | _   |
| e. Holzgelb                                                | -           |      | -   | -        |          | 10       | 16       | 10       | 9           | 9   |
| f. Leichen und Hochzeiten                                  | 22          | 14   | 6   | } 78     |          | 65       | _        | 32       | _           | _   |
| g. Prācipuum                                               | 38          | 15   | _   | ן ען     |          |          |          | 48       | _           |     |
| h. Aus ber Accisekasse, wegen ber                          |             | '    |     | ni       | •        |          |          |          | _           |     |
| Malzfreiheit                                               | 21          |      | _   | aı       | -        | 14       |          | 18       | 2           | 8   |
| i. Aus der Stadtkasse, desgleichen                         | 2           | 1    | 3   | gege     | ben      | 1        | 12       | 1        | 12          | 8   |
| Summa                                                      | 115         | 6    | 9   | 135      | -        | 164      | 8        | 190      | 13          | 1   |
| Gefammtfumme                                               | <b>22</b> 0 | 10   | 9   | 221      | -        | 308      | 20       | 333      | 9           | 1   |

<sup>1) &</sup>quot;Davon milffen wenigstens 6 Rthlr. abgerechnet werden, da er für Privat-ftunden ein eigenes Zimmer heizen muß."

## Baccalaurens.

|                                 |                  |       |              | 1           |            | 1           |     | 1      |       | ==          |
|---------------------------------|------------------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|-----|--------|-------|-------------|
| 1 Calles Nahali                 |                  | 1788  |              | 18          | 00         | 18          | 10  |        | 1813  |             |
| 1. Festes Gehalt                | Mthlr.           | Gr.   | Bf.          | Rthlr.      | Gr.        | Rthlr.      | Gr. | Rihlr. | Gr.   | <b>%</b> f. |
|                                 |                  |       |              |             |            |             |     |        |       |             |
| a. Aus ber Kämmereikasse        | 30               | -     | <del>-</del> | 11          | _          | 61          | _   | 61     | _     | _           |
| b. Aus ber Kirchenkaffe         | 39               | 18    | -            | 39          | <b>1</b> 8 | <b>3</b> 9  | 18  | 39     | 18    | _           |
| c. Bom Stift jum heiligen Geift | 29               | 18    | -            | 29          | 18         | 25          | 18  | 29     | 18    | _           |
| d. Paulisches Legat             |                  | (in c | )            | (in         | c)         | 5           | -   | (      | (in c | )           |
| e. Pugarsches Legat             | 2                | 16    | _            | 2           | 12         | 2           | 12  | 2      | 20    | _           |
| f. Blocksdorfsches Legat        | 1                | _     | _            | 1           | _          | 1           | _   | 1      | _     | _           |
| Summa                           | 103              | 4     | _            | 84          | _          | 135         | _   | 134    | 8     | _           |
| 2. Bufällige Ginkunfte          |                  |       |              |             |            |             |     |        |       |             |
| a. Schulgelb                    | 5                | _     | _            | 5           | _          | õ           | -   | 10     | 12    | _           |
| b. Brivatgelb                   | nich             | angeg | eben         | 92          | -          | 166         | 16  | 140    | -     | -           |
| c. Holzgelb                     | _                | _     |              | _           | _          | 21          | 13  | 19     | 9     | 7           |
| d. Markigelb                    | 3                | _     | _            | 2           | _          | 8           | 12  | 10     | _     | _           |
| e. Neujahrsgelb                 | 3 <sup>1</sup> ) |       | _            | 7           | _          | 20          |     | 20     | _     | _           |
| f. Leichen und Hochzeiten       | 22               | 14    | 6            | 30          |            | 80          |     | 32     | _     | _           |
| g. Aus ber Accifetaffe          | 8                |       | _            | nio         | fót .      | 8           | _   | 10     | 1     | 4           |
| h. Stadtzulage                  | _                | 20    | 4            | angeg       |            | -           | 20  | _      | 20    | 6           |
| Summa                           | 42               | 10    | 10           | 136         |            | <b>26</b> 0 | 13  | 242    | 10    | 7           |
| Gefammtfumme                    | 145              | 14    | 10           | <b>2</b> 20 | _          | 395         | 13  | 276    | 18    | 7           |

## Schreib- und Rechenmeifter.

| 1. Festes Gehalt                                    | 1788                                     |     |     | 1800                     |     | 1810                     |          | 1813              |     |     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----------|-------------------|-----|-----|
|                                                     | Mthlr.                                   | Gr. | Bf. | Mthlr.                   | Gr. | Rthlr.                   | Gr.      | Rthlr.            | Gr. | ₩f. |
| a. Aus ber Rammereitaffe<br>b. Aus ber Kirchentaffe | 33<br>16                                 | _   | -   | 9<br>16                  | _   | 59<br>16                 | _        | 59<br>16          | _   | _   |
| c. Bom Stift zum heiligen Geift                     | 20                                       | _   | _   | 20                       |     | 20                       |          | 20                | _   |     |
| Summa                                               | 69                                       | _   | _   | 45                       | _   | 95                       | <b>-</b> | 95                | -   | —   |
|                                                     | mit<br>Einrechnung<br>ber<br>Naturalien. |     |     | ohne<br>Na=<br>turalien. |     | ohne<br>Na=<br>turalien. |          | ohne<br>Naturalie |     |     |

<sup>1) &</sup>quot;Nach Abzug ber eingeführten Bewirthung ber Schüler."

| 2. Zufällige Ginkunfte                                                                                    | Rthi                        | 1788<br>Rthfr.  Gr.   Pf.           |                 |             | 1800<br>Mthír.  Gr. |                                | 1810<br>Rthfr.  Gr.       |                          | 1813<br>Rthir.  Gr. |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------|
| a. Schulgelb b. Privatgelb c. Holzgelb d. Markigelb e. Neujahrsgelb f. Aus ber Accijekasje g. Stadtzulage | 70<br>98<br>ur<br>nid<br>18 | in b<br>to Licht<br>ot and<br>(in b | gelb)<br> egeb. | 80<br>nicht | ,                   | beu<br>Sch<br>bab<br>200<br>20 | urd)<br>  —<br>  —<br> ?) | ni <b>ģ</b> i<br>82<br>2 | ang " " 2 16        | egeb. |
| Sum                                                                                                       | ma   188                    | 10                                  | -               | 80          | _                   | 244                            | 12                        | 34                       | 18                  | 6     |

Die Gesammtsumme für diefen Lehrer anzugeben, hat bei der Mangelhaftigkeit seiner Angaben höchstens für 1788 einigen Werth; sie betrug damals 267 Thir. 10 Gr. Außerdem find von einigen Lehrern die Werthe ber Naturalien an Roggen und Holz eingerechnet, von anderen nicht. Die vier Lehrer erhielten aus der Rämmerei jeder 15 Scheffel Roggen, beren Werth 1813 9 Thir. 9 Gr. nach sechsjährigem Durchschnitt betrug, ber Rektor außerdem noch 10 Scheffel aus bem Stift zum heiligen Beift. Der Rechenmeifter bezog von der Stadt 9 Scheffel 121/2 Mete Roggen. Un Brennmaterial waren allen Lehrern 3000 "Klumpen" Torf mit freier Anfuhr und 2000 (dem Rechenmeister 3000) ohne Anfuhr, dem Rettor 10 Faden Elfenholz, bem Conrektor, Cantor und Baccalaureus 2, bem Rechenmeifter 3 Faden bewilligt. Dazu tam die freie Bohnung, bie gewöhnlich in natura geliefert und beren Werth auf 30-40 Thaler angeschlagen mird. Nur in außergewöhnlichen Källen merden Miethsgelder gezahlt, die die Höhe von 30 Thalern nicht überfteigen. und schlechte Einrichtung der Wohnungen ift ein Gegenstand häufiger Der Conrettor Riedel meint 1788, "es fei alles zum Colibat Rlagen. eingerichtet".

Unter biesen Umständen kann es nicht Wunder nehmen, daß häusig Klagen über das Beschwerliche und wenig Lohnende der Schularbeit laut wurden, daß die Inhaber ihre Stellungen sehr schnell wechselten. Lange Rektorate, wie das Friedrich Walthers 1756—1794, oder David Calsows 1720—1740 sind Ausnahmen. Bon 1535—1811 hatte die Schule 35 Rektoren, an 50 Conrektoren, 28 Cantoren und 36 (?) Baccalaurei. In den ersten Jahrhunderten war es die Regel, daß die Lehrer nach einigen Jahren der Schularbeit in ein geistliches Amt traten. Stellte doch die Stettiner Provinzialspnode von 1545 geradezu die Forderung auf, man solle solche Schulmeister annehmen, in quidus spes est, quod sint futuri

concionatores, quo fiet ut simul eadem pecunia non solum iuventus educetur, verum etiam ad ministerium idonei alantur.¹)

Auch die Greifswalder Synode von 1551 mar der Anficht, daß die Schulmeifter badurch "fittiger und eingezogener" wurden, "fich beffer mit Rleidung und ganzem Wandel hielten".2) So find allein im 16. Jahrhundert die Rektoren Michael Eggard, Philipp Beftphal, Mathias Sovener, Thomas Cramer, Daniel Schutz und der Conrettor Jakob Balthasar in Unklam felbft zu Beiftlichen befördert worden. Als aber fpater der Lehrerberuf das ganze leben ausfüllen follte, mußte das Troftlofe der Stellung fich um fo fühlbarer machen. Die geringe Achtung bes Standes erregte Berwunderung. Man wies auf die Nothwendigfeit der Schularbeit bin, berief sich auf die bekannten Aussprüche Luthers und vermochte nicht zu begreifen, "warum ein mackerer Schulmann ein so verachtetes Lichtlein in ben Augen ber Stolzen fei". Die elende Bezahlung und ber Mangel an Aussicht auf Beförderung feien baran vor allem schuld. "Wer wollte die beschwerliche Schularbeit nicht mit größerer Willigkeit auf sich nehmen, wenn er weiß, er werde von dem verdrieklichen Staube einmal frei werden. Aber wo es von einem geschickten Schulmanne heisset: Sedet aeternumque sedebit Infelix Theseus,3) und mo er gleichsam auf die Galeeren verdammet ift, da vergehet manchem die Luft, die eine weitere Beforderung unterhalt." (Masse im Brogramm von 1747.) Und 1797 sagte Ahlmardt, der spätere Greifsmalder Professor (Progr. d. J., p. 4): "Sollen nur talentvolle, fehr gebildete Leute fich dem mühevollen Geschäft des Unterrichts widmen, so muß man auch mit ihrer nütlichen und mühfamen Arbeit folche Belohnung und Ehre verbinden, als Leute, welche ber menschlichen Gesellschaft wesentliche Dienste geleistet haben, verdienen. Dies ift gerade der Stein des Anftoges, dies ift das Haupthindernig, das dem Erziehungsgeschäft aller Orten im Wege ift. Faft allenthalben schwebt der Schullehrer in einem Mittelstande von Sattwerden und Verhungern. Man sieht ein Schulamt als eine Art von Fegefeuer an, worin der Bugende ein Dutend Sahre hindurch fich durch Hunger und Selbstverläugnung zu den höheren Freuden einer Landpfarre vorbereiten muß. Wer daher ein anderes besseres Amt

<sup>1)</sup> Ankl. Synodalb. Bl. 176 v. (1545). Balthafar, I. Sammlung p. 47, IX, de scholis, eine wichtige Stelle, die zunächst gegen die Baganten gerichtet ist, dann nach der oben angeführten Stelle fortfährt: proinde justa constituenda sunt in scholis stipendia, tum ut idoneos preceptores habeamus, tum ut qui frugi sunt ad Ministerium, libenter apud nos maneant. — 1551. idd. p. 183 v. (Balthasar, p. 83, weicht im Texte wesentlich davon ab) "denn wo man de uth der Schole nicht kan gebruken thom predigt Ampt, wo schol man se sus herbekamen".

<sup>2)</sup> So nach dem von Balthafar gegebenen Text. Im Anklamer Synodalbuche ift nur von dem größeren Gehorsam die Rede!

<sup>3)</sup> Virg. Aen. VI, 607.

erhalten kann, drängt sich gewiß nicht in den Schulstand und wirft sich ihm nur in einer Art Berzweislung in die Arme. Auch kann man überzeugt sein, daß selbst der feurigste Enthusiasmus für das Schulsach durch Sorgen der Nahrung sehr bald, selbst bei guten Köpfen, abgekühlt wird." Der Rektor Calsow verbrach in der Einladungsschrift, durch die er 1727 die Bewohner des "beklemmten Anklam" zur "Judelfreude" (Judikaseier) einlud, solgende Verse:

Ihr Märthrer ber Schul! die Staub und Speichel lecken, Beim Undank dieser Welt, die nichts auf Schulen hält, Die täglich im Verdruß bis an die Ohren stecken, Bis der Verachtung Staub von unsern Reidern fällt u. s. w.

Auch der bald erkaltende Gifer und die gedrückte Stimmung unter ben Lehrern hingen zum guten Theil mit der geringen Schülerzahl zusammen. Schon 1566 bei der Revision der Schule durch den Superintendenten und bie Inspectoren sollte eine Ordnung gemacht werden, "dat de Schole mochte wassen und thonehmen, Item dat der Burger Kynder Trulich geroket wurden, darmit de Burger nicht orfate hedden, aver versuming erer Kynder tho klagen und ere mylde hand van der Schole affthothende".1) 1788 führte der Rektor Walther zwar den schlechten Schulbesuch allein auf einen "mehr physikalischen als moralischen Grund" gurud, ba es hier ben "mehreften fürnehmsten Eltern, Familien und Häusern an Söhnen fehlt".2) Der die Aufficht führende Geiftliche aber meinte, es liege dies vor Allem daran, daß die dabei bestellten Lehrer überaus schlecht besoldet seien. Bon Nahrungs= forgen gedrückt, liegen fie bald in ihrem Gifer nach. Auch ber Magiftrat sehe die innerlichen und äußerlichen Mängel der Schule fehr wohl ein, sei aber außer Stande zu helfen; die Rirchenkassen seien schlecht botirt, bas Armenhaus zum heiligen Geift sei eigentlich eine Stiftung für Arme und wegen ber immer mehr zunehmenden Armuth fo mit Proben überhäuft, daß man nichts mehr baraus nehmen könne. Die Rämmerei habe eine Schulbenlast von 44 026 Thir. 7 Gr. 5 Pf., so daß sie auch nichts für die Schule Solle diese auf einen bem gemeinen Befen nütlichen erübrigen könne. Fuß gebracht werden, so sei es nöthig, daß die Königliche Huld und Gnade einen Beitrag aus bem allgemeinen Berbefferungs = Schulfonds anweife. Dann werde man beffere Lehrer mahlen können. Diefe Bitte icheint nicht genehmigt worden zu sein. Die Stadt mußte fich endlich selbst zur Bahlung höherer Gehälter entschließen, und die guten Folgen blieben nicht aus.

~~~~

<sup>1)</sup> Archiv zu Stettin. Wolg. Archiv, Tit. 63, Nr. 204, Bl. 248 f., Nr. 6.

<sup>2)</sup> Superint.=Acten B. B. 1 b bis 11.

### Bahl, Einführung und Brüfung der Lehrer.

Das Patronat über die Schule ftand bis 1633 dem Berzoge, seitdem bem Rathe der Stadt zu. Die Wahl und Berufung bes Rektors mar nach ber Treptowichen Kirchenordnung und nach dem Bisitationsabschied von 1535 Sache des Rathes. Diefer mählte meift auf Grund von Brufunasarbeiten, welche die vier Geiftlichen und an erfter Stelle der Prapositus, der auch die Aufgaben stellte, zu beurtheilen hatten. syndifus führte ihn mit einer furgen lateinischen Rede ein, auf die der Eingeführte in langerer lateinischer Auseinandersetzung antwortete. die Wahl der drei anderen höheren Lehrer schlug der Rektor dem Rathe einige Candidaten vor; hatte biefer zugeftimmt, mas mohl ftets gefchah, fo übersandte er ben Bewerbern einige Sate, über die fie Brufungsarbeiten anzufertigen hatten. Diese murden von dem Reftor und den vier Geiftlichen beurtheilt und danach vollzog der Rath die Wahl. Natürlich ließ man fich auch oft genug von hervorragenden Leitern berühmter Anftalten, wie der Frankeschen Stiftungen in Salle, Rlofter Bergen und der Bederschen Realichule in Berlin, oder von dem Confiftorium in Stettin geeignete Männer vorschlagen. Statt der besonderen Brufungsarbeiten begnügte man sich auch oft mit Abhandlungen, welche die Bewerber bereits hatten drucken laffen oder die fie freiwillig einsandten. Die Ginführung der unteren Lehrer fand in Gegenwart des Prapositus burch den Rektor in lateinischer Sprache ftatt.1) Un Stelle und im Auftrage des General-Superintendenten hielt in der Regel der Prapositus mit ihnen das vorgeschriebene Colloquium ab. — Der Schulschreiber murde vom Rathe angenommen und ohne besondere Feierlichkeit von dem consul dirigens und dem Prapositus, den Inspectoren der Schule, in Gegenwart des Rektors der Jugend vorgestellt. - Diese Art der Bahl, Berufung und Ginführung wird von Sprengel, ber 1753—1756 selbst Rektor mar, angegeben und vorher und nachher burch die Aften beftätigt. So heißt es, um nur ein Beispiel anzuführen. in den Aften der Bisitation von 1724: "Rektor ift B. Joachim Calso, vocieret von E. E. Raht am 27. Augusti 1720, inftituiret von dem Herrn Syndico Licentiat Hassert nomine domini Patroni. — Conrettor S. Michael Schulte vocieret nomine E. E. Rahts den 19. Nov. 1720 von dem Herrn Rettor Calsow, auch von demfelben inftituiret. — Cantor B. Johann Schumacher, vocieret nomine E. E. Rahts XVI Kal. July 1713 von bem herrn Rektore M. Christophoro Pylio, auch von demselben instituiret. - Baccalaureus H. Johann Köhler nomine E. E. Rahts von M. Christo-

<sup>1)</sup> Eine "Belehnung" mit Stock und Ruthe wird 1719 erwähnt. (Archiv ber Marienkirche, Schumacherscher Streit.)

phoro Pylio rectore Scholae pridie Iduum Maji 1712 vociret, auch von demselben instituiret. - Schulschreiber S. Jacob Deute ift angenommen im Michaelis 1719 von E. E. Raht und a consule seniore et praeposito in Gegenwart des herrn Rektoris der Augent vorgestellet." - Die alteste hier vorhandene Beftätigung eines Lehrers, die des Conrettors Mage vom 12. Juni 1725, die durch den General-Superintendenten D. Laurentius David Bollhagen ausgestellt und mit einer turzen Inftruktion verseben ift. lautet: Virum eruditum Dominum Johannem Massen a Nobilissimo et amplissimo Senatu Civitatis Anclamensis ad Con-Rectoratum ibidem in Schola obeundum rite electum vocatum, mihique commendatum, postquam suam in veritate caelesti fidem orthodoxam et in studiis humanioribus eruditionem non vulgarem Plurimum reverendo Domino Praeposito probavit, his litteris secundum officii mei leges ordinationemque Ecclesiasticam in dicta statione atque officio confirmo, hac cum instructione, ut in studio purioris doctrinae pergat, falsa dogmata et opiniones evitet, in moribus honestatem, in vestitu decorum observet, Superioribus reverentiam et obedientiam exhibeat, cum collegis pacem et concordiam colat, suae curae concreditos omni fidelitate atque industria instruat et omnes officii sui partes quam diligentissime exequa-Deum T. O. M. supplex veneror, ut eius conatibus atque studiis benedicat in nominis sui gloriam Et ecclesiae atque Reipublicae emolumentum ac commodum. Omnes vero literatos, pios et praeprimis Nobilissimum Patronum rogito, ut eum constanti amore subsidiisque necessariis dignentur et beneficiis in gravissimis eius laboribus excitare non negligant. Deum habebunt remuneratorem certissimum.

Der Propft Caspar Trendelenburg verpflichtete den Conrektor durch Handschlag auf diese "Confirmation". Bei der Einführung am 25. Juni sprach der Rektor über deutsche Dichter, während der Conrektor das commercium Scientiae et Sapientiae nachwies.

Als im Mai 1756 Joh. Joachim Schroeber eingeführt wurde, sprach dieser de Aesthetices principiorum in scholis usu, und der vom Conrektor zum Rektor beförderte Levezow sud durch ein 18 Seiten starkes Schulprogramm über den Lóyos dei Johannes zu dieser Feier ein. Weil die Schule damals in ein Lazareth verwandelt wurde, fanden bis 1763 die Einführungen im Hause des Rektors statt, so am 21. Mai 1760 die Eins

<sup>1)</sup> In diesem Jahre hatte der Rath eine kleine Summe ausgesetzt, daß zwei Programme, wohl zur Judikaseier und zum Michaelis-Examen, veröffentlicht werden könnten. Der Rektor fürchtete aber, er werde bisweilen zulegen müssen, obgleich er nur perexiguos et minime pares fructus officii ernte, und daß er viel Zeit und Mühe verlieren werde. Im Herbste 1756 veröffentlichte er eine griechische und lateinische Uebersetzung des Messias. Ges. I, 1—192. — Schroeder wurde 1758 Coadjutor, 1767 Pastor an St. Marien, Levezow ging 1760 als Subrektor nach Stettin.

führung des Rektors Roerbin und des Conrektors Martini.1) Wenn auch die Deffentlichkeit ausgeschlossen mar, fehlte es doch nicht an den üblichen lateinischen Reben, die ben gangen Beifall bes Propftes Saffelbach fanden. Dieser hatte den neuen Conrettor gleich am Tage seiner Ankunft "tentiert" und darüber folgendes Zeugniß ausgestellt: Permissu ac vice Viri Maximi venerabilis Gottfridi Christiani Rothii, supremi sacrorum per Pomeraniam et principatum Camminensem moderatoris, ad levan dos aerarii nostri ecclesiastici paene exhausti sumptus ego Virum clarissimum atque doctissimum Christian Gottlieb Martini, qui dudum in paedagogio regio, quod Halae floret, egregia eruditionis suae edidit specimina, nunc autem ad Conrectoris Tanglimensis spartam rite vocatus est, tentavi et exploravi. Et hilari ac sereno animo nec forma eius nec ullo lucello deceptus fateor, quod litterarum et sacrarum et elegantiorum, inprimis purioris latinitatis ac poeticae artis sit peri-Unde miror virum maxima idoneum et in formanda iuventute exercitatum tam diu in scholis Hallensium delituisse. quae Dei erga nos est clementia, nobis servatus, nostras imposterum erit, nostram juventutem in litteris aeque ac moribus mansuetioribus erudiet nostrumque lyceum ornabit etc.

Den Gang eines solchen Tentamens lernen wir aus einem Schreiben Hasselbachs an ben Generalsuperintendenten vom 7. Febr. 1771 kennen: 3) "Und habe das mir commitirte Examen den 31ten p. in meinem Museo in lateinischer Sprache veranstaltet:

- 1. Ging ich die Theologie nach ihrer verschiedenen Eintheilung und barauf sonderlich den wichtigen Articul de gratia Dei mit ihm (bem Consectior Berends) durch.
- 2. Darauf ließ ich ihn die schöne Obe des Horatii de laude rei rusticae: Beatus ille, qui procul negotiis ins Deutsche übersetzen.
- 3. In der griechischen Sprache nahm ich die erste Hälfte des 1ten Capitels ber Apostel-Geschichte und ließ solche a candidato exponiren, und
- 4. wurde auch das Hebräische nicht vergessen, sondern eine Probe aus Es. 1 gemacht. In letzter Sprache ist der Herr Conrektor, wie jetzt leider die meisten Candidati Theologiae, schwach, in vorigen Sprachen aber und der Theologie mediocre und so beschaffen, daß es nur auf mehrere Uebung ankömmt; so wird noch immer das alte Sprüchwort wahr: Docendo discimus. Und da dies der 6te Candidatus ist, welchen ich zum Conrektorat examiniret habe, so wünsche ich von Herzen, daß Er der letzte sein möge.

<sup>1)</sup> Körbin wurde 1765 Conrektor, dann Rektor in Prenzlau, 1767 Paftor in Baumgarten bei Prenzlau. Er hat in dem Programme von 1763 und 1764 die Schickfale Anklams während des siebenjährigen Krieges in lebhafter Darstellung erzählt. — Martini wurde 1765 Professor in Minden.

<sup>2)</sup> Acta Gym. Vol. I.

Was aber die dem Herrn Conrectori novitio aufgegebene lateinische Meditation über Joh. 1 v. 14 betrifft, so wird er selbige nächstens zu Stande bringen und Ew. Hochwürden selbst übersenden." Wie man sieht, war dies nicht so sehr von den durch die Instruktion für das Oberschulkollegium (22. 2. 1787) § 6 angeordneten Prüfungen verschieden. Bei diesen wurde aber dem Gewählten eine Probelektion auferlegt, die einen ganzen Tag dauerte. So hatte 1802 (9. April) der bisherige Conrektor Hagemeister!) nach seiner Wahl auf Anordnung des Consistoriums vor dem zum Commissar ernannten Probst Hasseldach?) und drei Patronatsvertretern — andere Mitglieder und die auch eingeladenen übrigen Geistlichen waren nicht ersichienen — in der ersten Klasse seine, Probelesung":

- "1. In der Religion über den Artikel de providentia Dei nach dem Morus P. I., Cap. IV.
- 2. Im Griechischen über Act. 17, v. 24—28 und über den Prologus des Euripides zur Hecuba nach der Niemeierschen Chrestomathie, p. 55.
- 3. In der lateinischen Sprache und zwar erstlich aus prosaischen Schriftstellern über den Livius lib. II, c. 40 und zweitens unter den lazteinischen Dichtern über Horatii  $XV^{te}$  Ode des ersten Buches, Pastor cum traheret per freta etc.
- 4. Im Französischen über Voltaires Henriade, Cap. II, nach bem Ibeler, p. 348.
- 5. In der Geschichte über die Regierung Ludwig XIV., mit welcher zugleich Erdbeschreibung verbunden wurde.

Außerdem hätte berselbe auch im Hebräischen einen Probeunterricht ertheilen müssen. "Da aber unter jetigen Primanern keiner vorhanden, der in der hebräischen Sprache schon Fundamenta gelegt hätte und sich auch der Examinandus selbst bisher in dieser Sprache nur wenig geübt hat, so mußte diese Lektion unterbleiben." — Die Themen der Probearbeiten, welche den Bewerbern um das Rektorat 1807 zur schriftlichen Bearbeitung vorsgelegt wurden, waren: 3)

- 1. Uebersetung aus Euripides Medea, v. 1—109 (ψυχή δηχθείσα κακοίσιν).
- 2. Uebersetzung der 2<sup>ten</sup> Ode aus dem zweiten Buche des Horatius Flaccus mit Bemerkungen.
  - 3. De ortu et fatis eloquentiae graecae. Abhandlung sateinisch.

<sup>1)</sup> Die Literatur liber ben als Dichter fruchtbaren hagemeister siehe bei Goebeke V, 290, Nr. 12. Bgl. auch humboldt: Reise nach Norddeutschland im Jahre 1796. Herausgeg. von Albert Leitmann, Weimar 1894. (Quellenschriften zur beutschen Literatur und Geistesgeschichte, Bb. III, S. 41 und 128.)

<sup>2)</sup> Diefer Haffelbach ist des oben oft erwähnten Propstes Haffelbach Sohn und der Bater des Stettiner Gymnafialdirektors.

<sup>3)</sup> Superint.-Aften B. B. 1 b, 1 a, bort auch die folgenden Themen.

4. Est ce que les Grecs méritent d'avoir le rang parmi les anciens peuples? Abhandlung französisch.

Folgende Zusammenstellung von Themen, die sich der damalige Präpositus Beters zusammengestellt hat, durfte nicht ohne Interesse sein:

- 1. Uebersetung aus Lufrez, lib. II, 1-60.
- 2. Ueberfetung bes 101. Briefes bes Senefa.
- 3. Uebersetung aus Lufrez, lib. VI, v. 550-606.
- 4. De Epicuro deque eius philosophiae indole.
- 5. Ueber die befte Methode, die Mythologie auf gelehrten Schulen vorzutragen.
- 6. Ueber die Art, wie die Naturgeschichte auf Mittelschulen zu bes handeln ift.
- 7. Aus dem Menexenus des Plato die Rede, die Sokrates auf die in der Schlacht gefallenen Bürger hielt.
- 8. Ueber das Charafteristische der alten Zeit (d. h. der Griechen und Römer in ihrer höchsten Bildung und des Mittelalters kurz vor und während der Kreuzzüge).
- 9. Ueber den Werth des Studiums der Phyfit für den studirenden Jüngling.
- 10. Vergleichung der Sathre des Horaz Ibam via forte sacra und des Charakters vom Theophrast vom Schwäger.
  - 11. Interpretatio grammatica Od.
  - 12. Uebersetung aus Cic. de oratore.
- 13. Was hat ein Schullehrer zu thun, um sich von seinen Schülern Befolgung seiner Besehle und Anordnungen versprechen zu dürsen. (Auch französisch: Qu'est ce qu'un précepteur doit faire, pour contraindre (obliger) ses disciples à suivre ses commandemens.)
- 14. Ueber den Gang des menschlichen Geiftes in der Ausbildung seiner Religionsbegriffe.
- 15. Sind Gesetze zur Verhütung des Luxus in einem großen Lande ausführbar?
- 16. Ueber die Berschiedenheit des Standes, und kann der Unterschied ber Stände aufgehoben werden?
  - 17. Ueber den Ursprung der Begriffe von Unfterblichkeit.
  - 18. Was ift Toleranz, muß man tolerant sein und wann?
- 19. Welches sind die Gesetze, nach welchen der Schall sich verbreitet? Anwendung dieser Gesetze.
- 20. De relatione ad se invicem gloriae divinae promotionis hominumque felicitatis atque infelicitatis.

Im Jahre 1794 durften sich die Bewerber zwei Themen für eine lateinische und beutsche Arbeit selbst wählen. Aus der Concurrenz ging der später so berühmt gewordene Ahlwardt hervor, der eine Ueber-

setzung der 10. Heroide Dvids, wie er denn ein Meifter der Uebersetzungsfunst war,1) und eine Abhandlung de praestantissimis historiae scriptoribus, Graecis atque Romanis einreichte. Er befand sich damals als "Mitarbeiter an der dortigen Schule" in Demmin, in der traurigften Lage, obgleich er seit 1788 eine Reihe von Abhandlungen und Uebersetzungen veröffentlicht hatte. Auch diese Uebersetzung aus Ovid war im 11. Stud des Teutschen Merkur von 1794 erschienen. Der Brofessor der Theologie und Baftor an St. Jatobi in Greifsmald, Biper, ftellt ihm folgendes bemerkenswerthe Zeugniß aus, das ich der Perfonlichkeit wegen, um die es fich handelt, mittheile:2) "Herr Magister Ahlwardt, ber jeto in Demmin um ben bürftiaften Lebensunterhalt fleine Rnaben und Madchen mit Stlavenarbeit informirt, da er, wenn er an feine rechte Stelle gefest murde, als Borsteher eines Gymnasii Epoche machen oder auf jeder Academie in mehr als einem Fach brilliren könnte, hat von mir ein Testimonium zur Rechtfertigung feiner Meriten bei feinen Oberen verlangt. Nie habe ich eins mit größerer Bemuthsbewegung gegeben. Schon ehe er mein Schuler mard, als er noch in der Rucht des Herrn Magister Soldmanns war, der als mein College mit folden Röpfen nicht umzugehen, viel weniger fie gu bilden verstand, hatte er, durch meine Aufmunterung gereizt, sich durch eigenen Fleiß eine folche Stärke in der griechischen Sprache erworben, daß er im Stande mar, den homer nicht nur mit Beschmad zu lesen, sondern auch unter andern mir bas icone Episobische Stud ben Abschied bes hektors von ber Andromache in fehr guten beutschen herametern zur Correctur zu bringen. Unter meiner Aufsicht gewann er hernach von 1776-78 Beschmack an Philologie und Antiquitaten und sammelte fich eine gar artige Bibliothek besonders für die alte Literatur. Er trug diese Liebe zu bem lateinischen und griechischen Sprachstudio nun auch, als er Student mard, in die Morgenländischen Felder der biblischen Literatur über, und war, als ich das erfte Collegium por meinem Abschiede aus der Schule las. mein fleißigster Zuhörer, ba ich bie Weissagungen von Christo philologisch und critisch zu erklaren anfing. Dieses Zeugniß tann um so unverdächtiger sein, da er nie mit mir außer den Lehrstunden Umgang gesucht hat, und ich ihn seitdem voriges Frühjahr in Demmin von fern nur gesehen habe. Ich kann es nur bedauern, daß ein solcher Mann mit Mangel und Berdruß seine ichonften Sahre verbluhen sehen und fich gang gegen fein Benie

<sup>2</sup>) Act. Gym. Vol. I, (2. 11. 1793).

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn die allgemeine deutsche Biographie. Seine Uebersetzung des Kallimachus hat noch Werth. (Berlin 1794.) Von Anklam ging er nach Oldenburg, von dort kehrte er nach Greifswald als Schul-Rektor und Professor an der Universität zurück. 1811 suchte man ihn für Anklam wiederzugewinnen. Er lehnte aber mit Rücksicht auf seine Stellung in Greifswald und die mögliche Conskription seiner Söhne ab. Bgl. über ihn auch Lehmann: Gesch. d. Gym. zu Greifswald, S. 129 f.

mit den niedrigsten und seelensosesten mechanischen Arbeiten den Tag über durchquälen muß. Der Tag wird mir ein Fest sein, da er diese Lage mit einer besseren wird vertauschen und den Demminer Herrn den Abschied mit Schurzsleischen wird zurufen können: Haec schola me non capit.

— Ist dieses Testimonium nicht in gewöhnlicher Form, so hoffe ich von benen, welchen es zu Gesichte kommt, wegen dieser Herzenssache Nachsicht zu erhalten."

Nachdem Ahlwardt gewählt worden war, hatte er außer der mündlichen und schriftlichen Prüfung pro licentia concionandi, da er ja als Rektor in der heiligen Geistlirche predigen mußte, noch eine Probelektion in acht Gegenständen, Religion, Lateinisch (über Cäsar II, 25, 26), Griechisch (Joh. 10, v. 1—16), Hebräisch (Gen. 1, 1—12), Französsisch (Gedikes Leseuch, St. 7), Erbbeschreibung (Mark Brandenburg), Geschichte (dasselbe) und Mathematik (Quadratwurzel zu extrahiren) abzuhalten und gleich darauf in dem Zimmer des Präpositus eine deutsche Abhandlung: "Ueber den Einsluß der Geschichte auf die Bildung der Jugend" und eine lateinische über das Thema zu schreiben: "Was hat ein Lehrer zu thun, um den Schülern das Lesen der autorum classicorum nützlich und angenehm zu machen." Die Protokolle darüber, die Arbeiten selbst und sämmtliche irgend beizubringende Zeugnisse gingen an das Consistorium, das bei dem Könige die Bestätigung auf Grund derselben beantragte.

Wenn man hieraus sieht, welch ungemein großes Gewicht auf die Kenntniß der Sprachen, namentlich der alten, gelegt wurde, so muß es Wunder nehmen, daß die Klagen über geringe Leiftungen der Kandidaten im Griechischen und Hebräischen nicht verstummen wollten und daß den Lehrern immer wieder ihre sorgfältige Pflege, vor allem bei den zukünftigen Theologen, ans Herz gelegt werden mußte.

## Der Anterricht.

Ueber den Unterricht selbst wurde in dem Recesse von 1535, der Grundlage des Anklamer Schulwesens, nichts bestimmt; nur für den Gessang in der Kirche sorgte man. Der "Sanck" sollte "latinisch und dudisch in den dageliken Ceremonien gehalten werden". — Auch der Bistationssabschied von 1562 ordnete an, daß beide Kirchen von der Schule "mit Singen bestellt werden" müßten. Es ist bekannt, wie eingehend die Bestimmungen der Treptowschen Kirchenordnung über diesen Punkt sind.<sup>1</sup>) Auch die Synoden beschäftigten sich wiederholt damit, so die von 1541 in Greisswald, eingehender die von 1544 (3. Greisswalder):

<sup>1)</sup> S. Balt. Studien 1893, p. 190 f.

"Bon Ceremonien und Gefengen in Rirchen." 1)

De Metten und Besper und gemeine Christlike Geseng de tempore auf die Festa und Sonntage soll man in Stedten eintregtich halten, gleich wie es in der allgemeinen Kirchenordnung zu Treptow auffgericht, besohlen und ausgedrucket ist. Und solchs in Lateinischer und Teudscher sprache ein umb das ander nach gelegenheit, damit alles geschehe zur erbawung und besserung der Jugent, das die von kindsbein auf zur heiligen Schrifft und Lateinischer Sprache gewehnet und auserzogen werde. — Wenn derwegen die Schulkinder zu Chore und allein in der Kirchen sind, sol man zum meisten teil Latein singen. — Wenn aber die Christliche Gemeine Gottes word zu horen versammelt ist, soll das meiste Teil Teutsch gesungen werden." Die Anschauung, daß die Kenntniß des Lateinischen durch dieses Singen besördert werde, hat auch in Anklam lange geherrscht; erst der Probst Hassels bach machte 1742 darauf ausmerksam, daß dieser Zweck doch besser durch die Lektüre der Autoren erreicht werde.

Die Vorschläge für die Kirchenvisitation von 1566 bemerken folgendes:2) "Letanie wert thor weken man ein mal bi uns geholden up den Middeweten. Borhen held men fe vor dem Sermon, da quam kein volck. helt men se na den Sermon, dat dunket der Schole beschwerlich. To verorbenen, Eft men fe Mibbewefens vor und Frydages na bem Sermon holden schole." — ("Dfte und vele wert darup gekurret ), det men in den Fasten de Avendtlection heft fallen laten. De Beren Bisitatoren wolden mit bem Rade fich vergeliken, Efft Sot barby blyfen ichall Ebber eft, unde mit wat gelegenheit, men de wedder anrichten schole?") — Was verordent wurde, ift nicht bekannt. Auch über den Unterricht enthalten diese Borichläge etwas: (Nr. 10) "bem Scholemeifter und innen Gefellen tho befhelend, dat se Sententias ex Evangeliis, Moralia dicta etc. den Ryndern the leren perschrimen. Item Diebus veneris Summariam repetitionem Lectionum the holden. Item Exercitia Disputationcularum et Certaminum pro loco anthorichten." Namentlich die lette Beftimmung ift von hohem Interesse. Auch der Zucht gedachte man. Man wünschte wenigstens eine Berordnung (Nr. 5), "we 3dt mit den frembden Baganten to holdend so, de sich up dat Bedelent mit der Musika gewen, keine Disciplinam liden, wennig studeren, den Luden, de se voden (!), unwillig und thom deel untru fint und ohne Testimonia verlopen". 1588 ließ man "einen Reller oder Behorsam vor die Mutwilligen oder ungehorsamen Scholer graven".4)

<sup>1)</sup> Ankl. Synodalbuch Bl. 41 v. Balth.=Sammlung p. 26 (vgl. auch die Synode von 1551. ibd. p. 80).

<sup>2)</sup> Staatsarchiv zu Stettin zc. Bl. 250.

<sup>3) =</sup> gemurret. Schiller und Lübben, 2, 603.

<sup>4)</sup> Sublevata et Exposita gazophi. Tanglim. 1588.

Erst von 1672 an sind wir über den Unterrichtsbetrieb genauer unterrichtet. Aus diesem Jahre stammt das erste mir bekannte Lectionsverzeichniß; Gottschick spricht zwar von einem solchen aus 1660, ich habe es aber nicht aufspüren können. Bald solgen die Lehrpläne von 1703 und 1724, die umfangreichen und interessanten Bemerkungen über diesen und über die Schulgesetze, welche die Kirchen- und Schulvisitation von 1724 brachte, der Lehrplan und die Vorschläge des Ephorus Hasseldach aus 1742, die Vorschläge des Rektors Sprengel 1753, sein Lehrplan von 1754, die aussührlichen Mittheilungen über den Unterricht von 1788 und 1800, die Lehrpläne von 1801, 1805 und 1808, gewiß eine Fülle von Stoff.

Die Unterrichtsgegenstände, in denen von 1672—1811 unterrichtet wurde, den außerordentlichen Wandel, der manche von ihnen traf, das Auftreten neuer wird man wohl am besten aus der folgenden von mir ent- worsenen Tabelle über die Stundenzahl erkennen, die ich aus den versichiedenen Lehrplänen und anderen Angaben genommen habe, soweit es die nicht immer genauen Festsetzungen möglich machten.

In Prima.

|                                                   | 1672 | 1703                                        | 1724        | 1742                          | 1754 | 1788                         | 1802 | 1805             |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------|------------------------------|------|------------------|
| Religion (oft Theologie,                          |      |                                             |             | :                             |      |                              |      |                  |
| oft auch nach ben Lehr=                           |      |                                             |             |                               |      |                              |      | İ                |
| büchern bezeichnet)1)                             | 2    | 2                                           | 2           | 2                             | 4    | 4                            | 8    | 2                |
| Logit                                             | 2    | 2                                           | 2           | 2                             | 2    | 2                            |      |                  |
| Rhetorik (Oratorie)                               | 2    | .2                                          | 2           | 1                             | 1    | 1                            |      | -                |
| Philosophie (philologische und philosophische En- |      | _                                           | _           |                               | _    |                              | _    | _                |
| cyflopäbie)                                       | -    | -                                           |             | _                             |      | _                            | 3    | 3                |
| Latein                                            | (14) | (13)                                        | _           | -                             | _    | 11                           | _    | _                |
| Syntag                                            | 2    | - 1                                         | _           | _                             | _    |                              |      | <b> </b>         |
| Stilübungen (auch Cor-                            | l    |                                             |             |                               |      |                              |      |                  |
| rectur derfelben)                                 | 2    | 2<br>(eine mit<br>Sleiba=<br>nus, f.<br>Ges | <b>3</b> 4) | 2 <sup>5</sup> )<br>(2 Corr.) | 1    | Zahl<br>nicht ans<br>gegeben | 2    | 1 <sup>6</sup> ) |
| ~ (                                               | 1    | fcichte)                                    |             |                               |      |                              |      |                  |
| Sogen. Extemporale 2)                             | -    | 1 <sup>3</sup> )                            | 1           | (1 mit                        | _    | _                            | _    |                  |
| mutatio ob. imitatio                              | -    | _                                           |             | Curtius)                      | _    | _                            | _    | _                |

¹) Auch das N. T. und der dialogus sacer diente diesem Zwecke. — ²) exercitia ad calamum dictata oder statim exhibenda. Später wohl nur nicht erwähnt. — ³) Auch noch 2 gelegentliche Extemporaleübungen. — ¹) Eine mit Sleidanus = 1703. — ⁵) Mit Cic. officia. — ⁶) In den Stunden des Rektors 1808 werden 3 angegeben.

|                                                  | 1672             | 1708 | 1724                                 | 1742            | 1754       | 1788                                   | 1802                     | 1805         |
|--------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|
| exercit. poeticum                                |                  | 1    | 1 5)                                 | _               |            |                                        | _                        |              |
| Projodie .                                       | ) 2              | _    |                                      | 17)             | _          | 1                                      | _                        | _            |
| Virgil                                           | (+2·1/4<br>Stuns | 2    | 2                                    | 2               | 1 8)       | _                                      | _                        | _            |
| Horaz                                            | be) 3)           | 2    | 26)                                  |                 | _          | Bahl<br>fehlt                          | nicht ans<br>gegeben     | 2            |
| Terenz                                           | 2                | _    | _                                    | _               | _          |                                        | BeReneu                  | _            |
| Dichter                                          | (4)              | (4)  | _                                    | _               | _          |                                        | 8                        | (2)          |
| Profaiter                                        | (6)              | (5)  | 4 (5)                                | (9)             | (12)       | _                                      | 2<br>(mit II.<br>Nepos?) | (8)          |
| Nepos                                            | 2                | -    | -                                    | _               | -          | _                                      | _                        | _            |
| Curtius                                          | -                | -    | -                                    | 2               | 2 °)       | Zahl<br>fehlt                          | _                        | _            |
| Caesar (S. Anm. 9)                               | -                | -    | -                                    | _               | _          |                                        | -                        | <b>–</b>     |
| Justinus                                         | _                | _    |                                      | _               | 2 °)       |                                        | _                        | <del>-</del> |
| Sallust (wird 1800 er:                           |                  | ļ    |                                      |                 |            |                                        | İ                        |              |
| mähnt)                                           |                  | -    | _                                    | _               | _          | _                                      | -                        | <del>-</del> |
| Tacitus                                          | -                | -    | -                                    | _               | _          | gelefen,                               | -                        | 8            |
| Cic. orationes                                   | 2                | 2    | 2                                    | 2               | 1          | Babl<br>fehlt.                         | 311)                     |              |
| " officia                                        | 2                | 1    | (1 mit<br>dem Ex-<br>tempo=<br>rale) | (mit<br>Exerci- | 210)       | gelesen,<br>Bahl<br>fehlt.<br>gelesen, | -                        | _            |
| " epistulae ad fam.                              | —                | 2    | 2                                    | 8               | 1          | Zahl<br>fehlt.                         | _                        | _            |
| Griechisch                                       | (4)              | (5)  | (5)                                  | <b>(4)</b>      | <b>(4)</b> | (4)                                    | (5)                      | (6)          |
| Nov. Test.                                       | 24)              |      | } 4                                  | } 4             | 3          | h i                                    |                          | 112)         |
| Grammatit*                                       | 2                | } *  | } *                                  | } *             | _          | } 4                                    | -                        | ^            |
| exercitium                                       | -                | 1    | 1                                    | -               | _          | _                                      | _                        | -            |
| Homer (1800 zuerst an-                           |                  | l    |                                      |                 |            | ĺ                                      | ŀ                        | 1            |
| gegeben)¹)                                       |                  | -    | -                                    |                 | <b>-</b>   | <b>-</b>                               | 2                        | ) 5 Dd.      |
| Lucian (1800 zuerst ans                          |                  |      |                                      |                 |            |                                        |                          | ober         |
| gegeben)                                         | -                |      | <b>—</b>                             | -               |            | —                                      | -                        | J &.         |
| Xenophon memora-                                 |                  | l    |                                      | ł               |            |                                        |                          |              |
| bilia (1808 zuerst an-                           | 1                | ļ    | İ                                    | ł               | +          | [                                      |                          |              |
| gegeben)2)                                       | -                | _    | -                                    | _               | _          |                                        | -                        |              |
| Gessners chrestom.                               | -                | -    |                                      | -               | 1          | _                                      | -                        |              |
| Niemeier chrestom.                               |                  |      |                                      |                 |            |                                        |                          |              |
| ber Tragifer                                     | -                | -    | -                                    | -               | _          | _                                      | 8                        | -            |
| Hebräisch                                        | -                |      | 1                                    | 1               | 8          | 3                                      | -                        | 313)         |
| Französisch (seit 1759)<br>Englisch (1800 zuerst | -                | -    | _                                    | -               | _          | 2                                      | 2                        | 5            |
| öffentliche Lektion, vor:                        |                  |      |                                      |                 |            |                                        |                          |              |
| -11                                              | 1                | I    | 1                                    | 1               | I          | !                                      | 1                        | i            |

<sup>1) 1808</sup> werden 3 Stunden angegeben. — 2) 3 Stunden. — 3) Für das Dictiren der materia versuum. — 4) vel Plutarchum. — 5) Außerdem noch eins gelegentlich, anstatt des griechischen Exerc. — 6) Abgeändert (f. unten die Stelle aus dem Revisionsprotokal von 1724, S. 121), dafür Stilübung und Curtius. — 7) Vielleicht deutsche und lateinische Dichtkunst, wie damals in II und III. — 8) "Oder Ovid oder Horaz." — 9) Oder Jul. Caesar. — 10) Oder de natura deorum. — 11) Auch 1808 wieder 3 Stunden. — 12) Griechisch? — 13) 1808: 2 Stunden.

|                                          | 1672    | 1703        | 1724             | 1742 | 1754 | 1788                      | 1802                        | 1805                   |
|------------------------------------------|---------|-------------|------------------|------|------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Arithmetik<br>Mathematik                 | 22)     | 1 ³)        | _                | 1    | 1    | _ 2                       | <br>2*)                     | -<br>4 <sup>10</sup> ) |
| Chronologie oder<br>Aftrologie?          |         | 14)         |                  |      |      | _                         |                             | _ ′                    |
| Sefchichte <sup>1</sup> )                | (Nepos) | 2<br>(Slei= | 1<br>(Siei=      | 1    | _    | 2                         | 4 °)                        | 311)                   |
| Geographie                               | _       | banus)      | banus)           | _    |      | 2                         | 2                           | 2<br>(mtt_II           |
| "Globus"                                 |         |             | _                |      |      | 1 <sup>6</sup> )          |                             | und III)               |
| Deutsche Poesie                          | -       | _           | _                |      | 1    | 1                         | 2                           | _                      |
| Deutsche Auffäße (seit 1800 wöchentlich) | _       |             | _                | _    | _    | _                         | 2 bekl.<br>1 (häusl.<br>A.) | -                      |
| Musit                                    | 4       | 2           | 2 <sup>5</sup> ) | 4    | _    |                           | _                           | _                      |
|                                          | 30      | 30          | 28               | 30   | 26   | <b>3</b> 6 <sup>7</sup> ) | 36                          | 36                     |

## In Secunda.12)

|                 | 1672                       | 1703              | 1724              | 1742           | 1754 | 1788                         | 1802 | 1805 |
|-----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------|------------------------------|------|------|
| Religion        | 2                          | 2                 | 2                 | 2              | 4    | 5                            | 5    | 5    |
| Latein          | (24)                       | (19)              | (18)              | (18)<br>(+ 1?) | (12) | 10 + 3 19)                   | (10) | (9)  |
| Grammatit       | 6<br>(4 mit<br>III)        | 4                 | 4                 | 3              | 3    | -                            |      |      |
| Syntax          | -                          | (2)               | _                 | _              | (8)  | -                            | -    | -    |
| Formenlehre     | (2 mit<br>Aesop)           | (2)               | _                 | -              | -    | -                            | -    | _    |
| <b>Bokabeln</b> | (2 mit<br>orbis<br>pictus) | 214)              | 5 <sup>16</sup> ) | 4 17)          | -    | _                            | -    | _    |
| Stilübungen 13) | 2                          | 4 <sup>15</sup> ) | 2                 | 318)           | 2    | Zahl<br>nicht ans<br>gegeben | 2    | 3    |
| Prosodie        | 2 mit I<br>2 allein        | 3                 | 1                 | -              |      | _                            | _    |      |

<sup>1) 1672</sup> mit Cornel Nepos, 1703 und 1724 mit Sleidanus, der aber mehr als lateinischer Schriftsteller behandelt wurde. — <sup>2</sup>) Arithmetica et principia Math. — <sup>3</sup>) Mit exercitium stili! — <sup>4</sup>) die Lunae 2. Rector horologium Schickardi et ut usum regularum ostendat, adhibet syntagma 400 dictorum S. scripturae Gisberti. — <sup>5</sup>) S. die Verhandlungen von 1724, S. 121. — <sup>6</sup>) Mathematische Erdbeschreibung wird 1800 (3 Std.) erwähnt. — <sup>7</sup>) Die Privatstunden sind wohl eingerechnet. — <sup>8</sup>) Reine Mathematik. — <sup>9</sup>) 2 Std. neue G. — <sup>10</sup>) 2 Geometrie (I—III), 2 angewandte Mathematik. — <sup>11</sup>) 1808: 3 Std. griechische Geschichte. — <sup>12</sup>) II war sast stets mit III vereinigt. — <sup>13</sup>) Extemporalien werden nicht erwähnt, s. A. 15 u. 18. — <sup>14</sup>) Dazu noch 4 mit Cic. — <sup>18</sup>) "mutationes." — <sup>16</sup>) 3 Mas Phrases etc. ex Nepote, 2 Mas ex dialogis Castellionis. — <sup>17</sup>) 2 Phrases ex Nep., 2 voc. ex Cellario. — <sup>18</sup>) Dazrunter 2 imitationes. — <sup>18</sup>) Sogenannte "besondere" von III abgetrennte Stunden.

|                                                 | 1672           | 1703 | 1724 | 1742               | 1754              | 1788                         | 1802              | 1805  |
|-------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------|
| Dichter                                         |                | _    | _    | 1 <sup>5</sup> )   | 1 <sup>8</sup> )  |                              |                   |       |
| Aesop                                           | 2<br>(mit III) | -    | -    |                    |                   | _                            | -                 | -     |
| Catonis disticha                                | 2              | -    | :    | _                  | -                 | _                            | _                 | _     |
| Virgil                                          | -              | _    |      | - 1                | _                 | _                            | _                 | 2     |
| Profaiter                                       | (8)            | (6)  | (6)  | (8)                | (6)               | Zahl<br>nicht ans<br>gegeben | (8)               | (4)   |
| Orbis pictus Comenii                            | (m. III)       |      | -    | -                  | -                 |                              | _                 | _     |
| O                                               | (m. IV)        |      | _    | _                  | _                 |                              |                   |       |
| Castellionis dialogi¹)<br>Erasmus de civilitate | 2              | _    | 8    | 2                  | 2                 | _                            |                   | -     |
| morum                                           | 2              | _    |      |                    | _                 | _                            |                   | _     |
| Muzelii vestibulum<br>Gedicke Chresto-          | -              | -    | -    |                    | 1                 | -                            | _                 | _     |
| mathie                                          | -              | -    |      | _                  |                   | _                            | 2                 | 2     |
| Cic. epist. min.                                | -              | 4    | -    | 1                  | 1                 | Zahl<br>nicht ans<br>gegeben | _                 |       |
| Nepos                                           | -              | 2    | 2    | 4                  | 2                 | Bahl<br>nicht ans            | 2                 | 219)  |
| Curtius                                         | _              |      | _    | _                  |                   | gegeben<br>—                 | 4                 | _     |
| Murmelii loci com-                              |                |      |      |                    |                   |                              | _                 |       |
| munes                                           | -              | -    | 1    | 1                  |                   | _                            | _                 | _     |
| Griechisch                                      | (Anm. 2)       | 5 ³) | 64)  | 4 <sup>6</sup> )   | 3 °)              | 411)                         | 3                 | 4 20) |
| Hebräisch                                       | -              |      |      | -                  | 1                 | 1                            | _                 | -     |
| Französtsch                                     | -              | -    |      | -                  | _                 | Anm. 12                      | 415)              |       |
| Englisch                                        | -              |      | -    | _                  |                   | _                            | _                 | 2     |
| Rechnen                                         |                | -    | -    | 1                  | 1                 | 1                            | _                 | _     |
| Geometrie                                       |                | _    |      | _                  | _                 | 6 18)                        |                   | 2     |
| Geschichte                                      | _              | -    | _    | _                  | 2 <sup>10</sup> ) | 2                            | 4 <sup>16</sup> ) | 321)  |
| Geographie                                      | -              |      | _    | -                  | 2                 | 2                            | 2                 | 322)  |
| Naturgeschichte                                 | -              | -    |      | -                  | _                 | -                            | 417)              | _     |
| Deutsch)                                        | 1 -            | -    | _    | (1)                | (1)               | (2)                          | (2)               | (2)   |
| Schr. Arbeiten                                  | -              | _    | _    |                    | _                 | 114)                         | 218)              | 218)  |
| Dichter                                         | -              |      | _    | (1) <sup>7</sup> ) | 1                 |                              |                   |       |

<sup>1)</sup> Auch "dialogus sacer." — 2) Mit Erasmus de civ. morum, si quid tempus superest. — 3) 4 Grammatik und Bokabeln. — 4) 4 Grammatik und Bokabeln, 2 Evangelien. — 5) Poesis latina et germanica. — 6) 1 Grammatik, 1 N. T., 2 voc. e N. T. — 7) S. lateinische Dichter. — 8) Poesis latina. — 9) 1 Grammatik, 2 N. T. — 10) Nach Curasius. — 11) N. T. und Gedicks gr. Leseuch und Grammatik. — 12) Auffallend ist daß Fehlen in 1788, da in III und I französische Stunden waren. — 13) Mathematik in "besonderen" Stunden. — 14) Anweisung zum Briefschreiben. — 15) 1 Grammatik, 1 Stilübung, 2 Chrestom. von Gedick. — 16) Darunter 2 neue G. — 17) "2 Naturlehre, 2 Naturgeschichte und Erdeschieden. — 18) Darunter 1 Orthographie (auch wohl mündlich). — 19) "Auch sür die Tertianer, die nicht griechisch lernen." — 20) Darunter 2 Lucian. — 21) 2 Bölkeraaeschichte, 1 chronologische. — 22) 1 mathematische.

|                     | 1672 | 1703 | 1724 | 1742 | 1754 | 1788 | 1802 | 1805 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| "Zur Uebung bes Ge- |      |      |      |      |      |      |      |      |
| bächtniffes"        | -    |      | -    | -    |      | 1    | -    | _    |
| Schreiben           |      | —    | -    | -    | -    | —    |      | -    |
| Singen              | 4    | 4    |      | 4    | 4    | 2    | 1    | l —  |
| Statiftit           | -    |      |      | _    |      |      |      | 2    |
|                     | 30   | 30   | 26   | 30   | 30   | 38   | 37   | 36   |

## In Gertia. (S. II!)

|                     | 1672     | 1703         | 1724              | 1742             | 175 <del>4</del> | 1788                                    | 1802         | 1805  |
|---------------------|----------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| Religion            | 41)      | 2            | 2                 | 2                | 4                | 5                                       | 5            | 5     |
| Latein              | -        | -            | _                 | _                | -                | 13                                      | _            |       |
| Grammatit           | 8        | 4            | 4                 | 3                | 8                | (f. II)<br>Zahl<br>nicht ans<br>gegeben | _            | _     |
| Syntax              | (2)      | (2)          |                   | -                | (3)              | _                                       | _            |       |
| Formenlehre         | 2 2)     | 2            |                   | _                | _                | _                                       | _            | -     |
| <b>Votabeln</b>     | (Ann. 8) | 24)          | 6 °)              | 5 <sup>7</sup> ) |                  |                                         | _            | -     |
| Stilübungen         | 2        | (Anm. 5)     | 2                 | 4                | 2                | i                                       | 1            | 4     |
| Prosodie            | -        | 3            | 2                 |                  | _                | _                                       |              | -     |
| Dichter             | -        | -            | _                 | (f. II)          | 1                | -                                       | _            | -     |
| Aesop               | 2        |              |                   |                  |                  |                                         |              | -     |
| Phaedrus            | -        |              | _                 |                  | _                |                                         | _            | 2     |
| Profaiter:          | _        |              | _                 |                  | _                | _                                       |              | -     |
| Orbis pictus        | 2        | _            | _                 |                  | _                | _                                       | _            | _     |
| Castellion dial.    | _        | _            | 2                 | 2                | 2                | _                                       |              | _     |
| Muzelii vestibulum  |          |              |                   | _                | 1                | l                                       | _            |       |
| Gedicke Chrest.     | -        | _            | _                 | _                | _                | Bahl<br>nicht ans<br>gegeben            | 3            | 2     |
| Donat               | 4        | -            |                   | _                | _                | _                                       | —            | _     |
| Cic. epist. minores | -        | 4            |                   | 1                | 1                | Rabl<br>nicht ans<br>gegeben            |              | -     |
| Nepos               | -        | 2            | 2                 | 2                | 2                | Bahl<br>nicht ans<br>gegeben            | 8            | (Anm. |
| Murmelii loci comm. | _        |              | _                 | 1                |                  | _                                       | <b> </b>     |       |
| Griechisch          | (j. II)  | 5<br>(f. II) | 6<br>(j. 11)      | 4<br>(f. II)     | 3<br>(f. II)     | (f. II)                                 | 3<br>(j. II) | 210   |
| Hebräisch           | '        | (I. ZZ)      | \(\(\frac{1}{-}\) | ``'              | 1                | 1 1                                     | (1)          | _     |
| Französisch         | _        | l _          |                   | _                |                  | 88)                                     | 7            | 7     |
| Rechnen             | _        |              | _                 | 1                | 1                | 1 1                                     | <u> </u>     | -     |
| Seometrie           |          |              |                   |                  | •                | 28)                                     | 2            | 31    |

<sup>1) 2</sup> beutsche Psalmen. — 2) Außerdem 2 Deklination mit Aesop und 2 Analysis. — 3) Gelegentlich 2 mit Syntax, 2 mit ordis pict. — 4) Und 4 mal in anderen Stunden. — 5) Dafür 4 Schreiben, keine mutationes wie in II. — 6) 3 Phrases ex Nep., 3 Phrases e Castellione. — 7) 3 Cellarius, 2 Phrases ex Nep. — 8) In besonderem Unterricht. — 9) 2 Nepos mit denen, die nicht Griechisch lernten in II. — 10) Mit den Ausfängern. — 11) 1 für Anfänger.

|                       | 1672 | 1703     | 1724           | 1742                      | 1754 | 1788 | 1802         | 1805         |
|-----------------------|------|----------|----------------|---------------------------|------|------|--------------|--------------|
| Geschichte            | -    |          | -              | _                         | 2    | 2    | 2            | 3<br>(j. II) |
| Geographie            | -    | _        |                | -                         | 2    | 2    | 2            | (j. II)      |
| Naturgeschichte       | -    |          | _              | -                         | _    | _    | 4<br>(f. II) | <u>"</u> —   |
| Deutsch               |      | <u> </u> | : <del>-</del> | —                         | _    | (3)  | (4)          | (3)          |
| Schriftliche Arbeiten | -    | _        | ı —            | <b> </b>                  |      | 2    | 3            | 2            |
| Orthographie          | -    | _        | <u> </u>       | _                         | -    |      | 1            | 1            |
| Dichter               | -    | _        | <b>-</b>       | (1)<br>f. lat.<br>Dichter | _    | _    | _            | _            |
| "Zur Uebung bes Ge-   |      |          |                |                           |      |      |              |              |
| bächtnisses"          | -    | _        | <b>-</b>       | -                         | _    | 1    | _            | _            |
| Schreiben             | 2    | 4        | _              |                           |      | -    | _            | ·—           |
| Singen                | 4    | 2        | _              | 4                         | 4    | 2    | 1            | _            |
| Statistit             |      |          | —              | -                         |      |      | _            | 2            |
|                       | 30   | 30?      | 26             | 30                        | 30   | 38   | 30           | 36           |

In Quarta.

|                                 | 1672             | 1703 | 1724                  | 1742                                 | 1754              | 1788 | 1802                | 1805    |
|---------------------------------|------------------|------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|------|---------------------|---------|
| Religion                        | 4                | 4    | 6                     | 5                                    | 6                 | 8    | 4                   | 3       |
| Lesen                           | 12¹)             | 8    | 4                     | 5 <sup>7</sup> )                     | _                 | 2    | 2                   | 17)     |
| Schreiben                       | 6 <sup>2</sup> ) | 4    | 8                     | 6                                    | 4                 | 4    | 4                   | 5       |
| Rechnen                         | _ '              |      | _                     | 2 <sup>8</sup> )                     | 4                 | 4    | 4                   | 4       |
| recitantes                      | 2                | -    |                       |                                      | _                 | _    | -                   | _       |
| Lectiones audit Conr.           | 2                | _    | _                     | _                                    | _                 | -    | _                   | _       |
| Orthographie                    | _                | _    | _                     | _                                    |                   | 1    | 2                   | 2       |
| Uebungen im Recitiren           |                  |      |                       |                                      |                   |      |                     |         |
| und Orthographie                | -                |      | _                     | _                                    | _                 | _    | 2                   |         |
| Latein                          | (Anm. 3)         | _    | (12)                  | (12)                                 | (12)              | 12   | (6) <sup>12</sup> ) | (10)    |
| Deklination                     |                  | 4.4\ | (0) 5)                |                                      |                   |      |                     | (ev. 6) |
|                                 | _                | 4 4) | (2) <sup>5</sup> )    | _                                    |                   | _    | _                   |         |
| Conjugation<br>Bokabeln         |                  | 4    | (2) <sup>5</sup> )    | 4.9                                  | 310)              | _    | _                   | _       |
| Zolavein<br>Lef <b>ebüch</b> er | (Anm. 3)         | 2    | 4<br>4 <sup>6</sup> ) | 4 <sup>9</sup> )<br>4 <sup>6</sup> ) | 5 <sup>11</sup> ) | _    | 6 <sup>13</sup> )   | 814)    |

<sup>1)</sup> Acht in mannigsachen Combinationen. — 2) 4 Scriba corrigit scripta. 2 scribere. — 3) Liegt im Lesen, dabei für IVa (superiores: 2 vocadula recitantes neben legentes erwähnt). — 4) ex Donato Rhenii. — 5) 2 für IVb anstatt des Prompt. Rud. — 6) Promptuarium Rudolphi für IVa. — 7) 1 lateinische Lese übung. — 8) Schreiben und Rechnen. — 9) Cellarius liber memorialis. — 10) 2 Cellarius und 1 ex colloquiis Langii. — 11) Castellionis dialogi und colloquia — Langii Colloquia. — 12) Bielleicht gehören auch die 2 unter Lesen (lateinische und deutsche Sprachübung) hierher. — 13) Gedicke, Bröder, Esmarch, Werner. — 14) Bielleicht beziehen sich 4 Stunden Latein mit Anfängern auf V allein.

|                 | 1672 | 1703 | 1724 | 1742 | 1754       | . 1788 | 1802 | 1805               |
|-----------------|------|------|------|------|------------|--------|------|--------------------|
| Grammatit*      | _    | _    | 41)  | 4    | 4 2)       | _      | _    | 2                  |
| Crercitia       | _    | _    | _    |      | <b>–</b> ´ | _      | _    | (1 Cor-<br>rectur) |
| Französisch     | _    | -    | -    | _    |            | 3      | 2    | 8                  |
| Geographie      | -    | _    | _    | _    | _          | 3      | 2    | 8                  |
| Naturgeschichte | _    | —    | -    | _    | -          | 1      | 2    | 1                  |
|                 | 26   | 26   | 80   | 30   | 26         | 38     | 30   | 36?<br>(82?)       |

### In Quinta. 3)

|                                           | 1672           | 1703           | 1724                                 | 1742                                                                                          | 1754 | 1788 | 1802 | 1805 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Religion                                  | 4              | 4              | 6                                    | g .                                                                                           | 67)  | 8    | 4    | 8    |
| Lefen                                     | 8              | 8              | -                                    | n 1                                                                                           | = 1  | 2    | 28)  | 1    |
| Schreiben                                 | 64)            | 32)            | -                                    | ofa                                                                                           | 4    | 4    | 4    | 5    |
| Rechnen                                   | -              | 100            | -                                    | zu deflintren und<br>leichte Bokabeln."                                                       | 4    | 4    | 4    | 4    |
| recitantes                                | 2              | -              | -                                    | eich                                                                                          | -    | -    | -    | -    |
| Orthographie                              | 14             | -              | -                                    | II di                                                                                         | _    | 1    | 2    | 2    |
| Uebungen im Recitiren<br>und Orthographie | _              |                |                                      | , fangen an zu dekliniren und<br>Sprüche und leichte Bokabeln."                               | 2    |      | 2    | _    |
| Latein                                    | (im<br>Lejen?) | (im<br>Lefen?) | 8<br>Die su-<br>periores             | fcretben, fi<br>bibli∫che Sp                                                                  | (12) | 12   | (6)  | 93   |
| Deflination                               | -              | -              | Ge=<br>nauere<br>Lingaben<br>fehlen. | "Sier lernen die Kinder lesen und schreiben,<br>zu konjugiren, lernen auch Pfalmen, biblische | -    | -    | 2    | 1    |
| Conjugation                               | -              | -              | -                                    | t B                                                                                           | 5-0  | -    | _    | _    |
| Botabeln                                  | 5              | \$ 6)          | -                                    | Der on                                                                                        | 3    | ·    | -    | _    |
| Erercitia                                 | -              | -              | -                                    | Str<br>nen                                                                                    | -    | -    | _    | (3?) |
| Lefebücher                                | -              | -              |                                      | bie , ler                                                                                     | 5    | -    | 49)  | -    |
| Grammatif                                 |                | _              | - 1                                  | iren                                                                                          | 4    | _    | -    | -    |
| Französisch                               | -              | -              | - 1                                  | ler<br>jugi                                                                                   | -    | 3    | 2    | 3    |
| Geographie                                | -              | 4              | = 1                                  | "Sier lernen<br>zu fonjugiren,                                                                | 122  | 3    | 2    | 3    |
| Naturfunde                                |                | -              | -                                    | 311                                                                                           | -    | 1    | 2    | 1    |
|                                           | 20?            | š              | 3                                    | ?                                                                                             | 26   | 38   | 30   | 34 ? |

<sup>1)</sup> Darunter 2 Syntax. — 2) 1 Analysis coll. Langii. — 3) Bestimmtes für diese Klasse zu geben ist unmöglich, da die Angaben ganz ungenau sind, meist kurz = IV angegeben wird. — 4) Correctur bes Scriba. — 5) Wahrscheinlich schrieben die Schüler wohl, wenn der Scriba die scripta der Quartaner und Tertianer corrigirte. (8 Std.?) — 6) Gesten die Worte: Bacc. vocabula audit et sententias ex evangeliis, quos Rhenius Donato suo addidit auch für V? (2 Std.) — 7) Die Angabe von 1754, 1788 und 1805 = IV nach der Angabe, was aber wohl kaum richtig ist. — 8) Zum Latein? — 9) Tirocinium.

Zu dieser Tabelle füge ich eine Aufstellung der in derselben Zeit (1672—1811) gebrauchten Schulbücher, soweit die Quellen dies noch erstennen lassen.

Religion:

Catechesis Dieterici (Institutiones catecheticae), 1672 I, 1703 I, 1724 I unb II.

Compendium Dieterici, 1672 II, 1703 II und III.

Freylinghausen, Grundlegung der Theologie, 1742 I, 1754 I, 1788 I.

Freylinghaufen, Compendium (kurzer Begriff der chriftlichen Lehre), 1754 II und III, 1754 II und III, 1788 II und III.

Baumgarten, Theses theol. dogm., 1754 I (für die Lehrer), 1788 I (für Schüler).

Morus, Lehrbuch, 1800 I, 1802 I.

Miemeier, 1805 I.

Catechismus, 1672 II—V, 1703 (latinus in III, beutsch in V), 1724 (beutsch in IV), 1742 (IV), 1754 (IV und V), 1788 (II bis V), 1800.

Catechismus, Frankfurter, 1724 III.

Corpus doctrinae, 1672 II, 1703 IV.

Stettiniche Ordnung des Heils, 1742 IV und V.

Bibel, deutsche, 1742 (IV und V), 1788 (I-V).

Novum testamentum graecum, 1672 I (vel Plutarchus) 1703 I, 1724 (= 1728) I, 1742, 1754, 1788 I—III, 1805.

Logifa:

? 1672 I.

Kirchmanni, 1703 I.

Weissii, 1724 (= 1728 olim Kirchmanni) I.

Wolfens, 1742 I.

Leyritzens, 1754 I, 1788 I.

Rhetorif:

? 1672.

Kirchmanni, 1703 I.

Dieterici, 1724 I.

Freger, oratorische Tabellen, 1742 I.

Fischer, Teutsche Rebefunft, 1788.

Hebräisch:

Biblia hebraica, 1742 I (Remecoii), 1788 I.

Michaelis, hebraifche Grammatif, 1742 I.

Bopfens Compendium ber Danzischen Grammatik, 1754 II, 1788 I. Rupkes (eigentlich Danzens) hebraische Grammatik und Genefis, 1788.

### Latein:

Tereng, 1672 I.

Bergil, 1672 I (II und Prosodie), 1703, 1724 (1728) I, 1742 I, 1754 I, 1800.

Horaz, 1703 I, 1724 (= 1728), 1788, 1800, 1802, 1805, 1808 I. Aefop, 1672 II und III.

Nepos, 1672 I, [1802 in I und II?] 1788 II und III.

Curtius, 1742 I, 1754 (ober Caefar), 1788 I.

Caefar, 1754 (ober Curtius) I, 1788 I.

Ruftinus, 1754 (ober Caefar) I.

Sallust, 1800 I.

Tacitus, 1805 I.

Cicero, orationes 1672 I, 1703 I, 1724 (= 1728) I, 1742 I, 1788, 1800, 1802, 1808 I.

" officia, 1672 I, 1703 I, 1724 I (mit Stilübung), 1742 I (Stilsübung), 1754 (Stilübung) I, 1788 I.

" de natura deorum, 1754 (und officia) I.

" epistulae (ad familiares), 1703 I, 1724 (= 1728) I, 1742 I 1754 I, 1788 I.

" fleine Br. (epistulae Cic. a Sturmio coll.), 1703 II und III, 1788 II und III.

Orbis pictus Comenii, 1672 II.

Erasmus, de civilitate morum, 1672 II.

Castellionis dialogi, 1672 (II: dialogus sacer), 1724 II und III, 1742 (II und III), 1754 (II, III, IV).

Castellionis colloquia, 1754 IV und V.

Murmelii loci communes, 1724 II, 1742 II und III.

Catonis disticha, 1672 II.

Promptuarium Rudolphi, 1724 IV, 1742 IV.

Colloquia Langii 1754 (IV), vocabula ex L. coll. collecta, 1754 IV (?). Phrases ex Nepote, 1724, 1742 II und III.

Cellarius liber memorialis, 1703 (II und III), 1724 (II—IV), 1742 (II bis IV), 1754 (IV und V).

Gedicke, lateinische Chrestomathie, 1800 II und III, 1802 II und III. 1802 IV.

Muzelii vestibulum, 1754 II und III.

Tirocinium paradigmatum, 1802 IV.

Werners ober Esmarchs praftische Anleitung, 1802 IV.

Valentin Heyn Tyrocinium, 1788 IV und V.

Donatus, 1672 III, 1703 (Rhenii) IV.

Grammatia Langiana, 1742 (II—IV).
(Langens Grammatif) 1742 IV. 1754 IV und V.
Bröber, Grammatif und Lesebuch, 1800 IV, 1802 IV.
Rombergii exercitationes, 1724 III.
Röchling, Uebung des lateinischen Stils, 1788 III.
Grammatica Kirchmanni, 1703 II, III. (Etymol. Syntax) Brosodie.
Grammatica Marchica, 1724 II, (d. große lat. M. Gr.) 1788 I—III.
Compendium, gr. March., 1724 III und IV, (fl. m. Gr.) 1788 IV und V.
Buschmann, poetica, 1724 II.

Knollisches Wörterbuch zum Nepos 1788 II und III. Schellers ober Mathia Lexifon, 1788 III.

Speccius, ? 1788 IV und V.

### Griechisch:

N. T. siehe oben Religion. Homer, 1800 I, 1802 I, 1805 I (Od.), 1808 I. Lucian, 1800 I, 1805 I und II. Xenophon memorabilia, 1802 I. Gesneri chrestomathie, 1754 I. (S. N. T.) Niemeher, chrestomathie der Tragister, 1802 I. Gedicks griechisches Lesebuch, 1800 II. Stolzenburg, griechisches Lesebuch, 1800, 1802, 1805 II. Grammatica Welleri, 1703 I und II, 1724. (?) Grammatica gr. Hallensis, 1742, 1754 II und III. Die teutsche hallische griechische Grammatik, 1742 I, 1788 I—III. Sylloge vocadulorum, N. T. Liceri 1703. (1724 vocadula e N. T.) (Plutarchus) N. T. vel Plutarchum, 1672 I.

# Französisch:

Le nouveau Robinson, p. Campe, 1802 III. Gedicks französische Chrestomathie, 1800, 1802 II, 1805 II. Gedicks französisches Lesebuch, 1788 III, 1800. Felers französische Chrestomathie, 1802 II, 1805. Curas Grammaire 1788 I. Peplière Grammaire, 1788 III—V. Foseph Pignata, (?) 1788 I.

-

# Deutsch:

Langens teutsche Grammatik, 1742 I (?). Sulzers Borübungen, 1788 (II und III).

# Seschichte:

1672 mit Nepos in I. Sleidanus, 1703 I, 1724 I. Freger, Universalhiftorie, 1742 I.

Curafius, compendium hist. univ., 1754 II und III.

Schroed, historisches Lehrbuch, 1788 I-III.

Erbfunbe:

Pfennigs Erdbeschreibung, 1788 I-III.

Raff, Geographie, 1788 IV und V, 1800 IV.

Mathematif:

Bolfens Lehrbucher ber Arithmetif und Geometrie, 1800.

Bolfens Arithmeticae, 1754 I.

Jacobi, Megkunft für Kinder und fürs gemeine Leben, 1788 I und II. Hoffs Rechenbuch für angehende Kaufleute, 1788 IV und V.

Rrufens Hamburgischer Comtorift, (?) 1788 IV und V.

Naturgeschichte:

Raffs Naturgeschichte, 1788 II-V.

Horologium Schickardi et Gisberti syntagma 400 dictorum sacrae scripturae, ut usum regularum ostendat Rector, 1703 I. (?)

Da die Lehrpläne bis 1754 wesentlich von den späteren abweichen, so behandle ich diese zunächst für sich.

Der Lehrplan von 1672, der sich in den Msc. Pom. 61 findet, ift nach Tagen und Lehrern geordnet.

#### Lectiones Scholae Anclamensis.

Dies Lunae et Martis. Antemeridianae horae.

a 7 ad 8. praemissis precibus et lecto capite biblico Rector Primanis logicam proponit.

Conrector audit Quartanos et Quintanos legentes.

Hypodidas calus Secundanos et Tertianos audit recitantes Orbem pictum Sensualium Comenii et post recitationem examen vocabulorum instituit.

8. Conrector Primanis officia Ciceronis proponit et rationem habet grammaticalium.

Cantor Secundanos et tertianos Grammaticam docet.

Scriba corrigit scripta.

9. Rector orationem Ciceronis tractat.

Cantor fabulas Aesopi secundanis et tertianis proponit simulque rationem habet conjugationum.

Hypodidascalus audit legentes Quartanos et Quintanos et superiores Quartanos recitantes vocabula.

horae pomer.

a 12 ad 1. Cantor musicam figuralem exercet.

Hypodidascalus musicam choralem.

Scriba legentibus praeest.

1. Conrector syntaxin latinam examinat.

Grammaticam.

Scriba corrigit scripta.

2. Rector Rhetoricam et Oratoriam tractat.

Conrector civilitatem morum cum secundanis et, si quid temporis superest, Elementa Graecae linguae docet.

Cantor docet Tertianos Donatum et Quartanos legentes audit.

Dies Mercurii.

7. Rector Catechesin Dieterici primanis proponit.

Hypodidas calus compendium Dieterici Secundanos et Catechismum inferiores recitantes audit.

8. Conrector Corn. Nepotem primanis proponit et data occasione connexionem historiae universalis sive Monarchiarum addit (vielleicht: addet).

Cantor versus prosodiae resolvit secundanis.

Hypodidascalus psalmum germanicum recitantes Tertianos audit.

Scriba catechismum.

9. Rector primanis exercitium stili dictitat et corrigit.

Conrector tertianis exercitium et primanis materiam versuum et ipsis tribus quadrantibus dictitat, correctionem vero privatim instituit.

Cantor exercitium secundanis dictitat et inferiores audit recitantes.

Dies Iovis et Veneris.

7. Rector Grammaticam Graecam Primanos docet.

 ${\bf Conrector\ Donatum\ recitantes\ Tertianos\ et\ Quartanos\ superiores}$  legentes audit.

Hypodidascalus secundanos Orbem pictum Comenii recitantes: secundanos et quartanos inferiores legentes audit.

8. Conrector Terentium primanis proponit.

Cantor Grammaticam secundanos docet.

Scriba docet scribere inferiores.

9. Rector Novum Testamentum vel Plutarchum primanis proponit.

Cantor dialogum sacrum secundanis et in tertia declinationes exercet.

Hypodidascalus Quartanos et Quintanos legentes audit.

- 12. Cantor et Hypodidascalus easdem lectiones, quas die Lunae et Martis tractant.
- 1. Conrector primanos et secundanos prosodiam recitantes audit et Virgilium enucleat.

Hypodidascalus secundanos prosodiae praecepta recitantes audit et in tertia syntaxin atque vocabula.

2. Rector Primanis Arithmeticam et principia mathematica inculcit (inculcat?).

Conrector in Tertia tractat Analysin et in quarta lectiones audit.

Cantor Catonis disticha exponit secundanis.

Dies Saturni.

7. Hypodidascalus corpus doctrinae recitantes secundanos audit.

In reliquis idem servatur ordo, qui die Mercurii et hactenus obtinuit. Tradit. Dom. Sev. superintend. erat, signatum Anclami 25. April 1672. L. S. Albertus Eltzovius, secretarius curiae in fidem subscripsit.

Der Lehrplan enthält leiber einige ungenaue Angaben. So ift nicht zu erkennen, in welchen Rlaffen Montag und Dienstag 1 Uhr die verzeichneten Gegenstände gelehrt murben. Legt man bie lateinische Syntax nach I, so würde die Grammatik nach II oder nach II und III in Combination fallen. In erfterem Falle murben die Tertianer, wie das die Angaben für Donnerstag und Freitag um 8 Uhr mahrscheinlich erscheinen lassen, am Schreiben der inferiores theilnehmen. Den Unterricht selbst gab wohl ber Hppodidaskalus, wenn baraus auch ber Uebelftand hervorging, daß in II zwei Stunden Grammatik mit III combinirt waren, zwei besonders burch ben Cantor und zwei burch ben Hppodidaskalus ertheilt murben! Die Bahl und bie Lage ber Stunden jener Lehrer läßt aber biefe Unnahme gerechtfertigt ericheinen. Wir erfahren ferner nicht, welche Rlaffen ben Mufikunterricht des Cantors, welche ben des Hypobidaskalus ge-Dag er erft mit III anfing, macht die Angabe Montag und Dienstag 12 Uhr "Scriba legentibus praeest" wahrscheinlich, da dieses Lesen sich wohl auf IV und V erstreckte. Rein Unterricht ift festgesetzt Donnerstag und Freitag von 12-2 Uhr für IV und V, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag um 2, sowie Donnerstag und Freitag um 7 Uhr für V. In dieser Stunde ift das doppelte secundanos, besonders das zweite in Berbindung mit legentes höchft auffallend und vielleicht Schreibfehler.

Der Rektor gab 16, die drei folgenden Lehrer je 20, der Schreiber 10 Stunden, wie es auch späterhin üblich blieb. Die Schule war in fünf

Rlassen eingetheilt, unter denen Quarta noch in eine obere und untere Abtheilung zerfiel. Die Combination von II und III, sowie die von IV und V war stehende Regel. Daneben murben aber auch merkwürdiger Beise Donnerstag und Freitag um 7 II mit IVb (orbis pictus und legentes) III mit IVa (Donat und legentes), am Mittwoch und Sonnabend der Religionsunterricht der II (Mittwoch: compendium Dieterici, Sonnabend: corpus doctringe) mit dem ganzen Katechismusunterricht von III-V vereinigt. Merkwürdig ift auch die Verbindung des Unterrichts in der Prosodie in I und II. (Donnerstag und Freitag 1 Uhr.) Der Conrector läßt bie Brimaner und Sefundaner die Profodie recitiren, dann erklart er den Birgil, boch wohl nur in I, mahrend der Hppodidastalus die Setundaner die Regeln ber Prosodie aufsagen läßt und in Tertia Syntax lehrt und noch bagu Am Mittwoch und Sonnabend um 9 Bokabeln abfragt und einübt. hat der Cantor den Sekundanern eine Stilubung zu dictiren und zugleich die Schüler der unteren Rlaffen (IV und V) recitiren zu laffen, während ber Conrector, nachdem er ben Tertianern eine Stilubung bictirt hat, um 8/4 ben Primanern Stoff zu Bersen bictirt, beren Berbesserung ihm privatim obliegt.

Die Primaner wurden mit Ausnahme der Prosodie in zwei Stunden, wo sie mit II vereinigt waren, für sich allein unterrichtet, die Sekundaner dagegen nur in wenigen Stunden: Montag und Dienstag 2 Uhr wurde ihnen des Erasmus de civilitate morum, am Donnerstag und Freitag um dieselbe Zeit die disticha Catonis erklärt, am Donnerstag und Freitag um 8 hatten sie allein Grammatik und am Mittwoch und Sonnabend um 8 Uebungen im Ansertigen lateinischer Verse.

<sup>1)</sup> Bielleicht war schon damals Georg Manbergen Conrector, ber von 1674 an als folcher sicher nachweisbar ift. Außer seinem bellum Grammaticale in Berfen, bas von M. W. in ben "Monatsblättern ber Gefellschaft für Bommeriche Geschichte und Alterthumskunde", 1887 Rr. 5, S. 73 besprochen ift, bat er auch eine Sammlung von 350 lateinischen Dichtungen, die fast nur aus Distichen bestehen, herausgegeben unter dem Titel: Joco-Seria poetica, hoc est Historiolae et apophthegmata salibus condita etc. — quorum honestioribus ἀσχήσεως ένεκα decentem in ordinem ab ipsis discipulis redactis epicam iisdem commendavit disciplinam; Greifswald 1689. (Exemplar ber Stralfunder Stadtbibliothet, bas auch bas bellum gramm. enthält. Es gehörte 1734 Benjamin Badenrober, ber 1693 in Anklam geboren war, val, über ibn Anklamer Brogramm von 1750, und Bober, Geschichte bes Stralfunder Immafiums 4, S. 70.) Er widmete es auch im Namen der Schüler, die er als feine Mitarbeiter im Titel und in der Brafatio bezeichnet, bem Rathe ber Stadt. Es war eben bies die materia versuum, die der Conrector ben Schülern der I vorlegte, allerdings vielfach ein Stoff, der uns höchft bedenklich erscheinen wurde. Anethoten von ftart fexuellem Geprage und folche, die eine beftige Beiberfeindschaft verraten, finden sich in Menge. Daneben Berspottungen von allerlei menschlichen Thorbeiten, Räthsel, scherzhafte Fragen und Antworten, wunderliche

Noch seltener hatten die Tertianer allein Unterricht, so die Erklärung und Aneignung des deutschen Psalms Wittwoch und Sonnabend um 8. Auch das exercitium stili an denselben Tagen in der folgenden Stunde und die Syntaxis am Donnerstag und Freitag um 1 Uhr war ihnen größtentheils gewidmet.

Dem Lehrplan von 1672 eigenthümlich ift ferner die lateinische Syntax, bie Prosodie, die zwar mit Birgil verbunden ift, der Nepos in I, alles Gegenstände, die später in II ju liegen pflegten. hier allein wird noch die Lekture des Terenz erwähnt, mahrend das Fehlen von Cic. epist. auffällt. Bemerkenswerth ift auch die Berbindung der Geschichte mit Un feine Stelle traten später Sleibanus und Curafius (1754 Nepos. in II), die man aber auch fast als lateinische Schriftsteller benutte.1) In II zeigt fich biefer Lehrplan burch bie Lekture von Catos Diftichen, bes Aesop (mit III), des orbis pictus des Comenius (3. T. mit III), bes Erasmus de civilitate morum und burch ben nur gelegentlich ertheilten Unterricht im Griechischen als ein Bindeglied zwischen den alteren uns anderweit befannten Buftanden gegenüber ben Neuerungen, bie bie folgenden Lehrpläne bieten. In III ift ber Donat mit 4 Stunden mertwürdig, in IV und V die große Bahl der Lefestunden, in denen sich bamals Latein verbirgt, die aber zeigen, daß man gewiß in die unterften

Uebersetzungen aus dem Deutschen in das Lateinische, wie Nr. 121 "dieser schläget sich zu der bösen Gesellschaft, ad pravos sese verberat die socios", kurz Geschichten jeder Art in oft recht klüssigen Bersen. Er bedauert, daß er in seiner Jugend einen solchen Stoff nicht habe bearbeiten dürsen, sonst würde er nicht geruht haben, dis er den größten Dichtern zugesellt würde. Am Schluß behandelt er die "in ludis literariis oft gehörten Borte" "Tauche mir einmal die Feder ein" in 50 ziemlich verschiedenen alphabetisch geordneten Herametern in gratiam atramento destitutorum, giebt ein sehr kurzes Compendium der Prosodie, auf daß er sich nach der Borrede viel zu gute that, und bearbeitet dann in den verschiedensten Versmaßen die "materia" O juvenis, disce scribere, canere, latineque loqui Nam si egenus fueris, deinceps opulentus eris.

Er schließt mit bem Germanicum Trochaicum:

Lerne wohl die Feber führen, Lern im Lenten beiner Zeit, Wie die Singefertigkeit Einen Menschen könne zieren, Lern auch mit lateinscher Zungen Fertig reben, daß hernach Reichthum dich erfreuen mag, Wie es manchem so gelungen.

Er wurde wohl 1694 emeritirt; auch sein Nachfolger Buschmann, später Rector, schrieb ein Lehrbuch ber Prosodie, das bis 1724 gebraucht wurde.

<sup>1)</sup> Siehe 3. B. S. 121 unten.

Klassen auch wenig vorgebildete Schüler aufnahm, was nach und nach anders geworden zu sein scheint. Wichtig ist, daß das Rechnen nur in I in zwei Stunden als "Arithmetica" zugleich mit den principia mathematica erscheint.

Der Reihe nach murbe nun ber Lehrplan von 1703 zur Sprache kommen, ber ebenfalls burch die Msc. Pom. 61 aufbewahrt ift. Rach der Unterschrift gehört er ungefähr in diese Beit. Dies wird einigermagen burch ben Lehrplan von 1728 beftätigt, der unter den Schulbuchern die logica Weissii mit dem Ausate aufführt: olim Kirchmanni, welche eben in unserem Lehrplane erscheint. Ich sehe aber bavon ab, auch diefen Plan zu veröffentlichen. Denn wenn er auch wesentlich verschieden ift von dem Plane von 1672, wenn er auch der erfte der neue Ziele verfolgenden Plane bes 18. Jahrhunderts ift, so ift er boch nicht eben sehr von dem wichtigen Plane von 1724 verschieden, deffen Mittheilung notwendig ift. aufgeftellte Tabelle läft feine Eigenheiten zudem deutlich genug erkennen. Im lateinischen Unterricht ber I erscheint hier querft bas sogenannte Extemporale und die poetische Stilubung, Horaz und Ciceros Episteln treten in ihren bann lange behaupteten Besit. Im Griechischen wird ein Exercitium geschrieben, Arithmetit und Musit in den Stunden gefürzt, dafür aber in Geschichte unterrichtet. In II werden im Lateinischen Grammatik und Projodie ju Gunften der Stilubungen beschränft, aber auch die Lekture etwas herabgesett, die nun aus Ciceros Episteln und Nepos besteht. Dieser bleibt fortan unbeftritten der lateinische Siftorifer dieser Rlaffe. Rum erften Male wird hier Griechisch in fünf Stunden unterrichtet. Bang dasselbe gilt von ber III, nur daß anstatt der lateinischen Stilübungen noch Schreiben nothwendig erschien. In IV (und V?) sette man Lesen und Schreiben herab, und der Betrieb des Lateinischen in 10 Stunden (auch in V?) tritt deutlicher hervor.

Der Lehrplan von 1724 ist enthalten in den Akten über die Bisitation der Kirche und Schule in Anklam aus diesem Jahre. 1) Sie haben unter III. "Schule" folgenden Inhalt:

- 1. Ius patronatus; dieses fteht bem Rathe der Stadt zu.
- 2. Praeceptores. (Es werden die schon oben mitgetheilten Angaben über ben Rector Calsow, den Conrector Schult, den Cantor Schuhmacher, ben Baccalaureus Köhler und den Schulschreiber Deute gemacht.)
- 3. Salaria fixa praeceptorum. (Auch diese Angaben sind oben bereits verwendet, ebenso wie die über:)
  - 4. Accidentia.

<sup>1)</sup> Staatsarchiv zu Stettin. Borpom. Register P. I, Sect. 3, Tit. 1, Nr. 15. (Ich verdanke die Kenntniß der Güte des H. Archivdirectors Geheimrath v. Bülow.)

5. Der Schulkollegen Arbeit. Diese umfangreichere Anordnung wird unten abgedruckt werden. Es folgen dann die monita sämmtlicher Kollegen, davon sind aber nur die des Rectors und des Conrectors mit den Bescheiden erhalten; daran schließt sich ein aussührlicher allgemeiner Bescheid der Commission über die innere und äußere Verfassung der Schule und endlich der Catalogus lectionum. Ich ziehe es vor, diese hier zuserst vorzuführen, weil ich glaube, daß alles andere dadurch um so leichter verständlich wird.

## . Catalogus lectionum in schola Tanglimensi

et quidem.

#### In Prima Classe.

Die Lunae hora 7. matutina peractis precibus tractantur Ciceronis epistolae a rectore.

Hora 8. Vergilii Maronis carmina a conrectore.

Hora 9. Logica Weissii a rectore.

Hora 1. Novum Testamentum graecum a conrectore.

Hora 2. Hebraica a rectore.

Die Martis ante meridiem lectiones singulis horis datae ut die Lunae.

1. Novum Testamentum graecum a conrectore.

2. Exercitium stili, quo ad calamum dictato officia Ciceronis a rectore.

Die Mercurii.

Hora 7. Dieterici catechesis a rectore.

Hora 8. Poeticae elaborationes a conrectore.

Hora 9. Exercitia praecedente die exhibita corriguntur et emendantur, et si quid suppetit temporis, extemporali exercitio suppletur a rectore.

Die Iovis.

Hora 7. Orationum Ciceronis aliqua a rectore.

Hora 8. Horatii Flacci poemata a conrectore.

Hora 9. Rhetorica Dieterici tam quod ad praecepta, quam quod ad usum, a rectore.

Hora 12. Musica a cantore.

<sup>1)</sup> In den Msc. Pom. 61 ist auch der schon erwähnte Plan von 1728 entshalten, der bis auf ganz unbedeutende Zusätze von späterer Hand derselbe wie der von 1724 ist. Entweder ist also die Zahl falsch, — und es ist die 8, wie es scheint, für eine 1 corrigirt — oder man befolgte trot dringender Wahnung in dem Vistationsbescheid schon das bekannte Wort: "visita, visitas, Bliwwt, as't was".

Hora 1. Novum Testamentum graecum a conrectore.

Hora 2. Historia ad ductum Sleidani a rectore.

Die Veneris.

Hora 7. Orationum Ciceronis aliqua a rectore.

Hora 8. Horatii Flacci poemata a conrectore.

Hora 9. Rhetorica a rectore.

Hora 12. Musica a cantore.

Hora 1. Novum Testamentum graecum a conrectore.

Hora 2. Exercitium stili, quo ad calamum exhibito aliud dictatur, vel Historia a rectore.

Die Saturnii.

Hora 7. Catechesis Dieterici a rectore.

Hora 8. Exercitium graecum vel poeticae elaborationes a conrectore.

Hora 9. Exercitia praecedente die exhibita emendantur a rectore.

#### In Secunda Classe.

Die Lunae.

Hora 7. Grammatica latina marchica a cantore.

Hora 8. Sebast. Castellionis dialogi sacrae scripturae historiarum a cantore.

Hora 9. Buschmanni poetica a conrectore.

Hora 1. Cellarii liber memorialis, seu vocabula latina et phrases scriptae ex dialogo a cantore.

Hora 2. Welleri grammatica graeca a conrectore.

Die Martis. Hora 7. Grammatica latina marchica a cantore.

Hora 8. Castellionis dialogi proponuntur a cantore.

Hora 9. Loci communes Murmelii sive versus latini transponuntur a conrectore.

Hora 1. e Cellarii libro memoriali vocabula recitantur et phrases ex dialogis Castellionis traduntur, a cantore.

Hora 2. Vocabula ex novo testamento graeco recitantur coram conrectore.

Die Mercurii. Hora 7. Dialogi Seb. Castellionis a cantore.

Hora 8. Imitationis ex Cornelio Nepoti coram cantore.

Hora 9. Versus ex Mathaei evangelio, (hodie (!) novum testamentum graecum) coram conrectore.

Die Iovis. Hora 7. Dieterici institutiones catecheticae, et quidem definitiones tantum tractantur a conrectore.

Hora 8. Grammatica latina marchica a cantore.

Hora 9. Cornelii Nepotis vitae imperatorum a cantore.

 ${f Hora}$  1. Phrases ex Cornelio Nepote et vocabula ex Cellario coram cantore.

Hora 2. Vocabula graeca ex novo instrumento (!) coram conrectore.

Die Veneris. Hora 7. Dieterici catechesis et quidem definitiones tantum coram conrectore.

Hora 8. Grammatica latina marchica coram cantore.

Hora 9. Cornelius Nepos coram cantore.

Hora 1. Phrases ex Cornelio Nepote et vocabula ex Cellario coram cantore.

Hora 2. Vocabula graeca ex novo instrumento coram conrectore.

 $\label{eq:Die Saturni.} \textbf{ Hora} \left\{ \begin{array}{l} 7 \ \text{et } 8. \ \text{Phrases ex Cornelio Nepote,} \\ \text{ut et imitatio,} \\ 8 \ \text{et } 9. \ \text{Ex eodem et exercitium stili} \\ \text{coram cantore.} \end{array} \right.$ 

Hora 9. Novum testamentum graecum et quidem ex eo ipso pericopa evangelii sequente die dominica pertractandi coram conrectore.

#### In Tertia Classe.

Die Lunae.

Hora 7. Compendium grammaticae latinae marchicae coram cantore. In reliquis horis ante et pomeridianis eaedem istis sunt lectiones, quae Secundanis coram conrectore et cantore.

Die Martis.

Per totum eaedem praeceptiones quae die praecedente.

9. Buschmanni poetica.

Die Mercurii. Hora 7. Phrases ex Castellionis dialogis coram cantore.

Hora 8. Rombergii exercitiationes scholasticae coram cantore.

Hora 9. Versus ex Matthaei evangelio (hodie novum testamentum graecum) coram conrectore.

Die Iovis. 7. Die Iovis catechismus Francofurt. coram conrectore. In ceteris horis matutinis et pomeridianis idem cum Secundanis tractant coram conrectore et cantore.

Die Veneris non aliae res instillantur, quam cujus generis praecedens Iovis dies dabat.

Die Saturni. Hora 7. Phrases ex Cornelio Nepote coram cantore.

Hora 8. Exercitia ex Rombergio coram cantore.

Hora 9. Evangelium sequenti die dominica explicandum graeco textu coram conrectore.

### In Quartae Classis superiore parte.

Die Lunae. Hora 7. Regulae etymologicae ex compendio grammaticae marchicae coram baccalaureo.

Hora 8. Litteras pingendi ars docetur et exercetur coram arithmetico.

Hora 9. Vocabula primitiva ex Cellario coram baccalaureo.

Hora 12. Pueri singuli pensum aliquod modo latine modo germanice coram baccalaureo legunt, id quod per totam hebdomadem observatur.

Hora 1. Litteras pingendi ars exercetur coram arithmetico.

Hora 2. Promtuarium Rudolphi coram baccalaureo.

Die Martis eaedem exercitationes, quae die Lunae usu veniunt.

Die Mercurii. Hora 7. Quaestiones catechismi minoris recitantur germanice coram baccalaureo.

Hora 8. Catechismus germanicus coram arithmetico.

Hora 9. Psalmorum aliquis e memoria recitatur coram bacca-laureo.

Die Iovis. Hora 7. Regulae syntacticae ex compendio grammaticae latinae marchicae coram baccalaureo.

Hora 8. Litteras pingendi ars coram arithmetico.

Hora 9. Vocabula primitiva ex Cellario coram baccalaureo.

Hora 12. Ut die Lunae.

Hora 1. Litteras pingendi artificium coram arithmetico.

Hora 2. Promtuarium Rudolphi memoriae inculcetur coram baccalaureo.

Die Saturni. Hora 7. Catechismus Francofurt. coram baccalaureo.

Hora 8. Catechismus minor germanicus coram arithmetico.

Hora 9. Dictum aliquod ex evangelio sequente die chartae inscriptum simul recitatur, et orthographice corrigitur et emendatur a baccalaureo.

## In Quartae Classis inferiore parte.

Per omnes dies eaedem sunt lectiones, quae in superiore parte vigent, nisi quod hora 2 diebus Lunae et Martis loco Promtuarii Rudolphi, declinationes; Iovis vero et Veneris die conjugationes memoriae imprimantur.

## In Quinta Classe.

Pueri in cognoscendis litteris, iisdem componendis, syllabisque et vocibus legendis ac scribendis perpetuo instituuntur. Superiores

quoque vocabula memoriae mandant eademque declinationibus flectere incipiunt.

Nempe: superiores diebus Lunae, Martis, Jovis et Veneris hora 9. vocabula memoriae mandant, et hora 2 diebus Lunae et Martis paradigmata declinationun, sed diebus Iovis et Veneris paradigmata conjugationum memoriae imprimunt. Die Mercurii psalmum ediscunt et die Saturni dictum aliquod ex evangelio cum Quartanis recitant, idemque chartae inscriptum simul orthographice emendatur.

Daran schließe ich nun ben Abschnitt über:

# "Der Sonlcollegen Arbeit."

In Prima Classe.

Es sind die alten Lectiones mit den neuen lectionibus, wie sie a domino rectore übergeben, conferiret und folgendermaßen auf das, was nöhtig gefunden, ein Schluß gemacht, wie es künfftig soll gehalten werden.

Ab hora XII ad I meridian. soll Cantor Singestunde halten. als aber die Confirmation in Musica nicht soll fleißig bestellet werden, muß Cantor die ihm zukommende Singestunde am Wontag, Dienstag, Donners Tage und Frey-Tage sleißig abwarten oder gewertig sehn, daß er deßhalb mit gehöriger beahndung solle angesehen werden.

Die Mercurii hora IX muß der Rector die am vorigen Tage exhibirte exercitia im Hause corrigiren und zur gesetzten Stunde die von allen begangene errores publice vorstellen und wie solche künfftig zu meyden, zureichend Information geben und nicht allein, worin grammatice, sondern auch zugleich, worin contra indolem genuinae latinitatis pecciret, corrigiren.

Die Iovis hora 8va hat der H. Conrector bisher den Horatium getrieben, als er aber bereits am Montag und Dienstag den Virgilium oder anderen Poeten expliciret, so muß er künfftig des Donners Tages den stylum treiben und zwar dergeftalt, daß er sie lasse themata per casus variiren, periodos aller Arten machen, auch ferner mit allen Fleiß ihnen Anweisung gebe zur versertigung der Chrien und orationen, und nicht allein theoretice sie unterrichte, sondern auch alle DonnersTag argumenta zu elaboriren ihnen ausgebe und zu hause corrigire, hieben muß er einen guten autorem gebrauchen.

Die Iovis a meridie hora 2do muß Sleibanus bergestalt tractiret werden, daß docens die historiam kurt erkläre, was er vorgetragen in ein Teutsches Argument sassen, welches von den discipulis ins Lateinische muß übersetzt werden, und wenns corrigiret, muß einer oder der andere discipulus

<sup>1)</sup> Auch bei seinem Streite über bas praecipuum klagte man den Cantor Schumacher der Gleichgültigkeit und Nachlässigkeit an. (Archiv der Marienkirche.)

aufgefordert werden, daß er latinis verbis dasjenige, was er ex historia gehöret und im Argument ausgearbeitet, recitire.

Die Veneris hora octava muß der H. Conrector den Curtium erstlären, grammatice, rhetorice und logice examiniren und phrases steißig excerpiren lassen, und wenn solches geschehen, eine Imitation ins Lateinsche zu versehen (fehlt: dictiren), solche auch mit allen Fleiß corrigiren.

Die Saturni hora 8 va können (kann er?) die griechschen exercitia in den andern Stunden, da er graeca tractiret, dictiren und an dessen kat arithmeticam treiben.

Die Saturni hora nona muß mit bem Corrigiren verfahren werben wie ad hor. IX die Mercurii erinnert.

#### In Secunda Classe.

Die Mercurii hora IX. muß ber H. Conrector die kleine epistolas Ciceronis erklären und phrases excipiren lassen; wenn solches geschehen, muß er ein Imitation nach den phrasidus lateinsch zu elaboriren dictiren, welche sie müssen gegen den Sonnabend exhibiren, daß der H. Conrector sie zu Hause kann corrigiren und hora IX am Sonnabend mitbringen, und den discipulis die errores vorstellen und so viel die Zeit leyden will, mit der Erklährung der Episteln wie gemeldet continuiren und eine Imitation dictiren.

Cantor muß die Mercurii hora octava die Erklärung des Cornelii also treiben, wie conrector mit den kleinen Spisteln Ciceronis versahren soll und zum wenigsten alle Woche eine Teutsche Imitation ins Lateinische zu versetzen dictiren, welche er einem Jedem im Hause mit eigener Hand besonders corrigiren, auch publice am Sonnabend hora IX. die errores allen Discipuln und die Correctur vorstellen muß, zu dem Ende wird denen Discipuln anzudeuten sehn, daß sie ihm allemal des Tages vorher die elas borirte Imitation ins Haus bringen.

#### In Tertia Classe.

Die Mercurii et Saturni hora 8<sup>va</sup> ex Mucelii compendio universae latinitatis ein exercitium.

Die Mercurii et Saturni hora nona uti in classe secunda.

### In Secunda et Tertia.

Die Veneris hora 8 va anstat der grammaticae muß die arithmetica tractiret merden.

In Quarta Classe superiore et inferiore.

Die Iovis et Veneris hora 8 va ift die Arithmetic zu treiben.

Solten die Herren Scholarchae nebst den Herren Ministerialibus gut finden, der jugend zum besten absente superintendente andere lectiones zu ordnen, wird ihnen solches allein fren stehen.

#### П.

Haben die sämtliche collegae scholae monita eingereichet, welche bes leuchtet und was gut gefunden approbiret. 1)

- Es bürfte unserer Schule höchst henlsam senn, daß durch gewisse Leges veranstaltet werde:
- 1. Wer von den beiden praeceptoribus in secunda und tertia classe, dem Herrn conrectore und cantore, den Kirchenzettel öffentlich und wochentlich in der Schule verlesen, und sowol die petulantes und confabulantes als absentes und sero venientes ohne Ansehen der Person den Meriten nach discipliniren solle.

Ad rectoris monitum 1: Es muß conrector und cantor eine Woche um die ander den Kirchenzettel vorlesen und die petulantes gehörig biscipliniren.

- 2. Daß die novitii und neulich translocirte von Secunda an bis auf die untersten Classen zum wenigsten 1/4 Jahr mit dem Certiren versschonet, auch überall behm Certiren alle Affecten zurückgesetzt werden, damit in währender Zeit selbige sich die in hiesigen Classen gebreuchliche Bücher anschaffen und in hiesiger Wethode schicken lernen können; anbeh die praeceptores sich nicht verdächtig machen. (!) Won. 2. wird approbirt.
  - 3. Daß die Schüler in allen Classen von ihren praeceptoribus, absonderlich vom rectore, dazu angehalten werden, daß sie zu rechter Zeit, sowol des Morgens um 7 Uhr als des Nachmittags um 12 Uhr, ehe mit dem Gesang der Ansang gemacht wird, in der Schule zugegen sehn. Welches desto leichter von den Knaden zu obtiniren sehn wird, wen die praeceptores secundum legem IX. de officiis et moribus praeceptorum generalibus, et legem V. de officio ludi rectoris,\*) selbsten behm Singen und Beten zugegen sind.
- Mon. 3. wird approbirt, und muffen nicht allein discipuli, sondern auch praeceptores allerdings ben bem fingen, lesen, behten zugegen sehn.
  - 4. Daß die gegenwärtigen praeceptores, wen hora 9 und 2 da in ber Schule gesungen wird, so lange da bleiben, bis das Singen aus ift, damit die Schüler mit Andacht fingen.
- Mon. 4. wird approbiret, und muß ber praeceptor, so in der ver- flossenen Stunde dociret, auch daß fingen, so darauf geschiehet, abwarten,

<sup>1)</sup> Nur die Monita des Rectors Calsow und des Conrectors Schult sind bei den Acten. Der leichteren Uebersichtlichkeit wegen sind diese hier derart eingesügt, daß das Eingerückte die Monita wiedergiebt, das Ausgerückte die Antwort der Commission. Die Monita des Conrectors, von denen nur eins durch die Commission beantwortet wird, weil die übrigen bereits in den Vorstellungen des Rectors enthalten waren, siehe S. 126.

<sup>2)</sup> Bgl. Mittheilungen ber Ges. f. D. Erziehungs- u. Schulgeschichte, 1900, p. 215 u. 222.

ber praeceptor aber, bem die folgenden Stunden abzuwarten zukomt, muß sofort nach geendigtem Singen da sehn und seine lectiones anfangen.

- 5. Daß berjenige praeceptor, welcher bes Morgens in ber S. Marien Kirche gefungen hat, mit ben Schülern von den Secundanern an bis auf die untersten, aus der Kirche über die Gassen nach der Schule gehen und die Knaben observire, daß sie im Gehen nicht aus der Ordnung schreiten oder sonst keinen Muthwillen treiben.
- Mon. 5. wird approbiret, und muffen auch die Primaner mit in die Kirche gehen, den Gottesdienst abwarten, auch wiederum in ihrer Ordnung nebst den andern aus der Kirche nach der Schule gehen.
  - 6. Daß die Stunde von 12—1 am Monds und DiensTage in Secunda und Tertia bestellet werden.
- Mon. 6. hat ben ben lectionibus feine abhülfliche Dag.
  - 7. Daß unter den ordinairen Schul-Stunden, da andere Schullectiones tractiret werden sollen, imgleichen unter der Predigt am Sonnund Fest-Tagen, wen nicht gemusiciret wird, keine Singe-Stunden, darin
    die Choralisten entweder zur Hochzeit- oder Leichen-Music präpariret
    werden, ohne Noht und Borwissen des rectoris und conrectoris gehalten
    werden; damit selbige nicht vergeblich in die Schule kommen und ohne
    Noht die öffentlichen Schul lectiones und den Gottesdienst in den Kirchen
    von den Choralisten nicht verseumet werden dürsen.
- Mon. 7. wird approbiret, und muß cantor keine singe Stunde ohne Borwisen rectoris und conrectoris unter ihren Stunden halten, damit Choralisten die lectiones ordinarias nicht verseumen.
  - 8. Daß rector bahin sehe, daß die Primaner, Secundaner und Tertianer nicht ohne Mänteln in die Kirche unten ins Chor, in die Schule und ben ben Leichen kommen.
- Mon. 8. Muß in Kirchen und Schulen sowol von praeceptoribus als discipulis observiret werden.
  - 9. Daß kein Schüler in der Stadt benm Spatieren mit Stecken gehe, ohne die Primaner, denen es vom amplissimo scholae patrono schon vor ein paar Jahren concediret ist.
- Mon. 9. es tann, fo viel es fich will thun lagen, barauf gehalten werben.
  - 10. Daß die lateinische grammatica marchica wegen ihrer Größe nur allein in Secunda, das Compendium aber darauß in Tertia und Duarta tractiret werde.
- Mon. 10. wird approbiret.
  - 11. Daß der lateinische Spruch die Saturni in Quarta nicht auswendig gelernt werden dürfe: sintemahlen berselbe manchem Knaben eine carnisicin ift, und man keinen Nutzen davon siehet, indem die memoire schon durch andere Sachen, welche die Schüler immer behalten

mussen, exerciret werben kan. Indessen kan das nützliche exercitium benbehalten werden, daß die Anaben wie bisher den Spruch orthographice schreiben lernen.

- Mon. 11. Wenn Knaben sind, die so weit sehn, daß sie ohne Macerirung es lernen können, kan es woll weiter beybehalten werden.
  - 12. Daß das Promtuarium Rudolphi aus Großquarta in Tertiam und Secundam verleget, aber auch in diesen behden Classen continuiret werde; weil solches 1. manchem zarten Knaben eine carnisicin ift, 2. die Adagia¹) darauß in Quarta nur in futuram oblivionem und also ohne Nußen gelernet werden, indem sie in den andern Classen weder continuiret noch repetiret werden, 3. weil viele proverdia darinn auß der Antiquität erklähret werden müssen, welches den Quartanern zu hoch ist; die Secundaner aber und Tertianer dürsten dieselbe, nach einer kurzen und beutlichen Erklährung desto leichter verstehen lernen und ins Gesbechtniß fassen.
- Mon. 12. Es kan cantor in Secunda und Tertia in denen Stunden, darin er grammaticam tractire, das Promtuarium continuiren, und grammatice die sententias resolviren lagen.
- 13. Daß die höchst nöhtige Rechen-Runst auf Begehren vieler Eltern auch publice wie auf andern wol eingerichteten Schulen in Großquarta beh denen, so von der capacité sind, tractiret, und darum den Knaben die 5 Species durch eine leichte und gelinde Methode behgebracht werden. Wozu den eine große Tasel ersordert wird, worauf der Arithmeticus den Knaben die Anleitung geben, zureichliche exempla vormachen und die Schüler, wen sie soweit avanciret sind, andere Exempel in seiner Gegenwart darnach machen lassen könne. Zu diesem exercitiis könnten in der Woche 4 Stunden, und zwar des Morgens von 8—9 genommen werden, als dan bleiben wöchentlich noch 4 Stunden des Nachmittags zum Schreiben übrig, wozu sonst 8 Stunden in der Woche destiniret sind. Mon. 13. ist bereits reguliret beh den lectionibus.
  - 14. Dürfte es rahtsam seyn, daß den Knaben schon in Großquarta die prima elementa von der griechischen Sprache beygebracht würden, so daß sie daselbst die griechischen Buchstaden kennen und lesen kerneten. Welches der Herr baccalaureus füglich verrichten könnte, wen das Promtuarium Rudolphi (wie in Nr. 12 gedacht ist) aus Großquarta weggenommen würde. Auf solche Art würde der Herr Conrector nicht so mancherkei lectiones im Griechischen in einer Stunde abzuwarten haben, worüber er sich dan schon etliche mahl beschwehret hat.
- Mon. 14. muß vor der hand ben ben bisherigen lectionibus bleiben.
  - 15. Hätten die gebruckten Phrases ex Nepote, welche schon über 10 Jahre alhier in Secunda und Tertia gebräuchlich gewesen sind,

<sup>1)</sup> Fürs Leben brauchbare Sprüche.

wegen ihrer Absurdität wol verdienet, aus hiefiger Schule relegiret zu werben, da dan bessere aus einem jedem absolvirten capite dictiret werden könnten.

Mon. 15. Wenn die docentes die phrases besser exerpiren können, sind sie schuldig, solches mit allen Fleiß zu bewerkstelligen.

16. Haben die Knaben in Secunda und Tertia des Monds Diensts Donnerss und FreysTages nach Mittag von 1—2 an einer doppelten Lection zwiel zu lernen, und der Praeceptor kan beiderletz unmöglich mit Nutzen absolviren, geschweige daß er ihnen ex tempore durch kurze Exempel aus den Phrasidus die Application zeigen könne, welches doch allerdings sehn sollte. Sonst beziehe mich auf meine Monita, welche gleich nach dem Antritt meines officii amplissimo patrono als Rector gecommuniciret habe. 1)

Anclam, b. 7. Augusti 1724.

Ioachimus David Calsowius scholae Ancl. Rector.

Mon. 16. Es kan vor der hand ben dem fein bewenden haben, wie es bisher gewesen, können aber docentes die Knaben wegen des auswendig lernens in etwas erleuchtern, mußen sie hierin der Jugend bestes suchen.

(Monita des Conrectors.)

Magnifice, HochEhrwürdiger und Hochgelahrter Herr General-Superintendent. Hochgeehrter, Hochgeneigter Gönner.

Ew. Magnisicence verlangten neulich von mir: Meine Gedancken zu sagen von der Verfaßung unserer Schule. Daher glaub ich, daß dasjenige, welches ich auf dero Befehl haben thun müssen, mir nicht zu einem Vorwitz werde ausgeleget werden. Wenn ich aber meines Herzens Meinung sagen soll: So muß das ganze Werck größesten Theils anders eingerichtet werden. Denn

- 1. würde meiner wenigen Meinung nach in benen untersten Classen ein größer Rugen erfolgen, was die Unterweisung in der Lateinischen Sprache betrifft, wenn die Construction in der teutschen als einer bekannten Sprache getrieben, und die Jugend allererst einige Zeit vorher, ehe sie in Tertiam versetze würde, eine Aplication kriegte auf das Lateinische, worauf den ferner eine leichtere und gegründetere Anweisung zum Latein erfolgen könnte, denn eines und zumahl das leichteste auf einmahl und zum ersten vorzunehmen ist nicht allein vernünfstig, sondern auch nütslich.
- 2. kan ich in der Welt nicht sehen, was die armen Kinder für Nuten haben von der Erlernung der Sententien, welche in dem so genandten

<sup>1)</sup> Sie find wohl nicht mehr vorhanden.

Promptuarium Rudolphi enthalten. Denn eben barum weil es Sententien sind, sindet sich in denselben eine besondere Schwirigkeit, die sich für ihre capacité nicht schieket. Deswegen mein unmaßgeblicher Borschlag, daß an deren Stelle das grichische und die Poesie genommen würde, damit die Kinder einen praegustum hätten von benden, ehe sie in Tertiam placiret würden und die Arbeit nicht allein auf den conrectorem ankäme.

- 3. Sind in meinen Augen die Phrases aus den Cornelio, welche auswendig gelernet und in befinirten Stunden hergesaget werden müssen, sehr schlecht abgesaft, indem der Autor berselben theils des Nepotis Meinung in vielen Stücken nicht assequiret, theils ohne Noht überslüssig gewesen. Daher ware mein Raht folgender: Daß man die Jugend angewehnte, wenn der Auctor vorher wol erklährt, grammatice und critice, wiewol es in geshöriger Ordnung geschehen müste, der Praeceptor sie alsden die Phrases selbst ausziehen ließ, und er es durch einige exempla sodan applicirte.
- 4. Laß ich bie Poeticam, welche bisher in dieser Schule getrieben, in ihren Würden: aber da dieselbe theils sehr falsch gedruckt, theils nicht mehr zu haben, so würde es dienlich sehn, die in der neu eingeführten grammatica enthaltene Anweisung auch in diesem Stücke anzunehmen.
- 5. Würde in Tertia zu zeigen senn die convenientia der lateinischen mit der teutschen Sprache, und an den Tagen der exercitiorum keine andere Redens-Arten in dieser Classe, als die in den germanismum hinein lauffen, zu geben sehn. Indessen müssen die vocadula vorher, oder auf die Phrases auf vorhin angeführte Art wol inculciret werden.
- 6. In Secunda barauf zur discrepantiam zu gehen. Worben ich insonberheit wünschte, bag bie diversité beren periodorum gezeiget würbe, benn, soviel ich bavon begriffen, würbe solches, wo nicht alle, boch bie meisten Schwürigkeiten mit viel leichterer Mühe, als bisher geschehen, heben.
- 7. Dieterici Institutiones catecheticae sind wol und gut; aber weil sie von solchen Leuten auswendig gelernt werden müßen, die kein Latein verstehen, so verliehrt der Conrector, welcher solche Stunden abzuwarten hat, Zeit und Nugen.
- 8. Da es heutiges Tages sehr wohl erkandt worden, daß es wider ben Nugen der Jugend seh, aus einer lateinischen grammatica die lateinische Sprache zu zeigen, so ist unstreitig noch viel mehr gegen denselben, um deren fundamenta zu zeigen, in dem Vortrage sich einer fast ebenso uns bekandten Sprache zu bedienen.
- 9. Überlasse ich Ew. Magnificence tiefster Einsicht in die Gelehrsahmkeit, zu beurtheilen: ob es nicht zuträglicher sehn würde, daß, da 4 Stunden die Woche in prima classe auf die Lateinischen poeten verwendet werden mussen, in zween Stunden an jener Stelle die Histor. Lit. getrieben

würde, damit die Jugend eine Erkantniß erlangete, ben wem sie das finden könte, welches sie nicht bereuen dürfte gelernt zu haben.

- 10. Bon den Streitigkeiten, welche wegen des Chors entstehen, wird und muß der Herr Rector seinen Bortrag thun. Daß ich aber diese Sache gerne in einer Ordnung sehen mögte, ist wahr, damit der von mir innigst gewünschte Friede unserer Schule auch in diesem Stücke hergestellet würde. Überdem aber und
- 11. Wie ich auf das ergebenfte ersuche, zu befordern, daß einmahl was gewißes gesetzt werde in folgenden 3 Puncten:
  - 1. Ob der Herr Rector die Primaner allein privatim haben solle.
- 2. Ob der Conrector nicht befuget seh, wenn er darum angesprochen wird, die Primaner privatissime zu informiren.
- 3. Ob tertia classis dem Herrn cantori alleine zukomme, was die privat-Information anlanget.

Magnifice! Ich habe bieses alles vor Gott auf Dero Befehl versfasset und versichere in der größten Ergebenheit, daß ich mir alles gefallen lasse, was über diesen meinen Borschlag und dis mein Ersuchen beliebet werden mögte, wie auch, daß ich mit allem Respect seh

### Ew. Magnificence

ergebenster Diener Michael Schultz Con-Rector.

Die Commiffion entschied barauf:

Was Conrectoris Monita anbelanget, wird berselbe auf das, was ad monita rectoris veranlasset, wie auch auf die Schulsleges, auf die in visitatione von neuem regulirte lectiones, wie auch was in commissione vom 29. Jan. 1722 verordnet, verwiesen. Was er sonsten zuletzt sub mon. 11 angeführet, so müssen zwar

- ad 1. Primani ben bem rectore allein privat-Stunden halten, boch aber stehet
- ad 2. denen discipulis fren, sich extra horas publicas et privatas bei dem conrectore insormiren zu lassen.
- 3. Den Knaben in Secunda und Tertia stehet fren, sowol ben bem conrectore als cantore in Privatstunden sich informiren zu lassen. Zum Schlusse wurden folgende allgemeine Anweisungen gegeben:
- 1. Es müssen die sämtliche Schulcollegen die leges praeceptorum woll beobachten und benenselben, wie auch dem, was den den lectionibus veranstaltet und in commissione vom 29. Jan. 1722 verordnet, nachleben; insonderheit will ihnen obliegen,
- 2. in heiliger Einigkeit und collegialischer Freundschafft zu leben, und wie

- 3. Rector kraft seiner Bocation and Amts das Directorium des Schulwesens führen muß, so werden die ander Schulcollegen ihm mit aller Chrerbietigkeit zu begegnen, und wenn er solte eine oder andere Erinnerung zu geben nöhtig sinden, müssen sie dieselbe in Liebe annehmen, dagegen muß Rector seinen Collegen als seinen Mitarbeitern mit liebreichen Umgang zeigen, daß er Fried und Einigkeit zu erhalten geneigt, auch muß er sleißig mit ihnen conseriren, wie mit zusammengesetzer Krafft das Schulwesen durch göttliche Hilfe in besserem Stande könne gesetzet und darin erhalten werden.
- 4. Müssen die sämtliche Schulcollegen nicht allererft in die Schule zu ihren lectionibus kommen, wenn bereits 1/4 ober auch eine halbe Stunde verflossen, sondern es muß ein jeder praeceptor sofort wenn seine Stunde ba ift, in der Schul erscheinen und feine lectiones von Anfang ber Stunde bis zu Ende mit aller Treu und unermuhdeten Rleiß abwarten, und damit die discipuli nicht Gelegenheit haben, wenn kein praeceptor ba ift, Unfug zu treiben, so muß derselbe collega, welcher die Stunde vorher dociret hat, fo lange in der Claffe bleiben, bis der andere komt, folte biefer ju lange bleiben, hat ers ben dem H. rectore, und dieser nach ein- und andermahliger Erinnerung dem consuli seniori und praeposito anzuzeigen, daß fie folder unverantwortlichen Fahrläffigkeit abhelfen, uud ba ben den Contravenienten nach zwehmaliger von ben H. Scholarchen geschehener Abmonition teine Befferung fich findet, foll ein jeder berfelben für 1/4 Stunde, bie er verfaumet, 4 ggl, für eine halbe Stunde 6 ggl, und für eine gante Stunde 8 ggl zu Behuff der Schulen erlegen und dem Herrn rectori zur Berechnung eingelieffert werden.
- 5. Und da praeceptoribus nicht allein selber Gott müssen fürchten und sich zur Anhörung seines Wortes fleißig halten, sondern auch durch ihre gute Exempel die Untergebenen dazu ausmuntern, so müßen sie, so lieb ihnen ihre Seelen Seeligkeit ist, ein gottseeliges, ehrbares und nüchternes Leben führen, ben dem öffentlichen Gottesdienst sich sleißig einsinden, denzieben nicht dis zur Helfste, sondern gant abwarten und keinesweges ohne hohe Noht mitten unter der Predigt christlichen Herzen und sonderlich der Jugend zum Ärgerniß herausgehen. Die praeceptores, welche in der Kirche singen und auf die discipulos acht zu haben verbunden sehn, müssen extra casum summae necessitatis keinen andern für sich singen lassen, und da conrector singen muß und er darin nicht geübt ist, daß er deßhalb einen andern bestellen muß, so muß er dennoch in der Kirche zugegen sehn, das singen dirigiren und auf die Untergebenen acht haben, daß sie nicht plaudern oder sonsten Unsug treiben, und solches wird ihm beh wilkührlicher Strasse injungiret.
- 6. Müssen die preces in der Schule nicht nur aus Gewohnheit, sondern in heiliger Andacht geschehen, wozu die praeceptores die Unter-

gebenen stets ermahnen und aufmuntern müssen, auch will ihn gebühren, wenn ein Capitel gelesen, die discipulos kurt zu examiniren, ob sie den Inhalt des Capitels oder auch einen und andern Spruch daraus behalten, und damit sie von Jugend auf nach Timothei Exempel die heilige Schrifft lernen mögen, so müssen praeceptores aus jedem Capitel einen Kernspruch oder den kurten Einhalt gegen des folgenden Tages auswendig zu lernen und memoriter herzusagen, den discipulis ausgeben, und nicht ermühben, behalter Gelegenheit die Untergebene durch sehren, Straffen und Ermahnen immer von allen Bösen ab und zur wahren Gottseeligkeit anführen und zu allen guten excitiren, sonderlich bei lesung der heiligen Schrifft und wenn die Theologia und die Lehre von der Gottseeligkeit ex compendiis theologicis et catecheticis getrieben wird.

- 7. Die leges scholasticae muffen ferner alle Quartal verlesen und burch nachbruckliche Ermahnungen benen discipulis eingeschärffet werden, und damit solches besto bester geschehen möge, so mufsen alle Collegen zusgegen sehn, damit ein jeder die Fehler den auditoribus seiner Classe recht vorstellen und davon abs und zur Besserung anmahnen könne, und wird bieses den Collegen ben Vermehdung willkührlicher Straffe injungiret.
- 8. Wie die H. Scholarchen aus Liebe zur guten Erziehung der jugend sich von ihren Geschäfften so viel abmüßigen und die Schul disweilen bessuchen werden, also wird insonderheit der H. Präpositus sich angelegen sehn lassen, daß das Schulwesen in besseren Stande gesetzt, und darin conserviret werde, zu dem Ende wird er zum öftern und wenns müglich wöchentlich ein oder ander mal visitiren und exploriren, ob die discipuli in pietate und studiis prositiren und wenn mangel sich sinden, wird Er mit dem consule seniore zu communiciren haben, wie am füglichsten denenselben könnte abgeholssen werden.
- 9. Wie nun eine schwere Berantwortung nach sich ziehet, die jugend zu verabsaumen, so werden die sämtliche Schul-Collegen, ihre Seele zu retten, dahin ehfrigst zu sorgen haben, daß Sie so wol was ihnen vorgeschrieben, als auch was nicht hat können verordnet werden, und gleichs wol zu der jugend bestem abziehlet wol beachten und verrichten, damit durch ihren Fleiß und Gottseeligen Wandel die Untergebene in wahrer Frömmigkeit und in wissenschaft guten Künste und nütslichen Sprachen zu Gottes Ehren und dem publico zum besten mögen erzogen werden.

### 10. Schul=Bedienten Ferien.

Die Ferien werben bahin reftringiret, daß ein Tag vornemliche ber heil. Abend und ein Tag nach den dreuen hohen Festen, hingegen ben den kleinen einzeln nur ein Tag vornehmlich der heilige Abend der Schuljugend als ferien vergonnt werden, wenn ein einzeler Fest-Tag auf den Frey-Tag

einfält, so bleibt der Tag vor und nach dem Fest fren, wegen Martini, Gregorii, wie auch des Burgel-Grabens (!) bleibet es ben der bisherigen observance, nehmlich daß der Tag selbst und der Tag hernach nicht aber vorher als ferien den Schülern gelassen werden. In den Hundes-Tagen haben Sie die bende Nachmittage am Montag und DonnersTag fren. Inn Jahrmarck vor Michaelis haben die Schüler am Montag, Dienstag, Mitt-woch und DonnersTag fren, am Fren-Tag aber und Sonnabend müssen Sie in die Schule gehen.

Denen sämtlichen praeceptoribus aber will gebühren, auch an benen Tagen an welchen publicae feriae senn, die Schuljugend bennoch in den privat Stunden zu informiren.

Auch muß der Schul Schreiber am Mittwoch und Sonnabend nach Mittag in Schreiben und rechnen für Gebühr die Jugend unterrichten.

Es ist in Gegenwart des Herrn Land Raht Rhoden, Herrn Bürgers meister Krausen, Herr Licentiat Syndici Hassert, Herrn Praepositi Trendlenburg, Herrn Diaconi Bähr dem H. Rectori, Conrectori, Cantori, Baccalaureo den 10 Aug. a. c. was verordnet publiciret und nochs mahlen angedeutet sich hiernach zu richten.

Am Ende des Jahres 1742 entwarf der Präpositus Hasselbach eine neue Schulordnung. Es geschah dies auf Grund einer Berfügung des Konsistoriums vom 4. Nov. 1742, die den Geistlichen den Borwurf machte, daß sie die Schulen nicht fleißig genug besuchten, die Jugend nicht examiniten und den Schulmeistern nicht die gehörige Anweisung gäben. 1)

Haffelbach ftellte zuerst ein Berzeichniß ber in ben einzelnen Rlaffen zu gebrauchenben Bucher auf:

In Prima: 1. Freylinghausens Grundlegung der Theologie. 2. Officia Ciceronis. 3. Epistulae. 4. Orationes Cic. 5. Virgilius. 6. Curtius. 7. Wolffens teutsche Logik. 8. Freyers oratorische Tabellen. 9. Freyers Universal-Historie. 10. N. Ttum graecum. 11. D. Langens teutsche Grammatik. 12. Die teutsche Hallische Griechische Grammatik. 13. D. Michaelis hebraeische Grammatic. 14. Biblia hebr. Remicoii.

3n secunda classe: 1. Freylinghausens Compendium Theolog. 2. Grammatica Langiana. 3. Sebastian Castellionis Dialogi. 4. Cellarii Liber memorialis. 5. Grammatica graeca Hallensis. 6. Murmelii loci communes. 7. N. Ttum graecum. 8. Cornelius Nepos. 9. Epistolae Ciceronis.

<sup>1)</sup> S. die Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulsgeschichte. 1900. (Pommernheft S. 209.)

In tertia classe: 1., 2., 3. = II 1., 2., 3.; 4. = II 7.; 5. = II 5.; 6. = II 8.; 7. = II 9.; 8. Cellarii liber memorialis.

In Quarta classe: 1. Die Stettinsche Ordnung des Heils (auch in V) mit dem Catechismo Lutheri. 2. Grammatica Langiana (auch V). 3. Teutsche Bibel (V). 4. Cellarii liber memorialis. 5. Promptuarium Rudolphi (trot der Klagen im Jahre 1724!).

Der dann unter II entworfene Lehrplan zeigt von dem vorhergehenden und zunächst nachsolgenden keine erheblichen Abweichungen. Das exercitium poeticum ist verschwunden und die "Poesie" eingetreten, die wie in II und III lateinische und deutsche Dichtungen umfassen kann. Hier läge also die erste Spur eines Unterrichts in der deutschen Litteratur und des Deutschen in den oderen Klassen vor. Horaz ist der Anordnung von 1724 entsprechend (siehe oden S. 121) beseitigt, aber dafür die Prosalektüre durch Curtius, der hier zuerst auftaucht, verstärkt. Das griechische Exercitium ist wieder gefallen und die Arithmetik ist von neuem wenn auch nur mit einer Stunde vertreten. Ueberhaupt verdient hervorgehoben zu werden, daß von nun an auch in den untersten Klassen das Rechnen wieder Boden gewinnt, so gering auch die Stundenzahl (1) sein mag. Aber es ist doch wieder ein Ansang gemacht.

Der britte Bunkt beschäftigt fich mit den Schul-Ferien.1)

Der vierte Abschnitt handelt von der Abstellung der "Mängel", "wenn der Schule gründlich geholfen und der armen Jugend wohl geraten werden soll."

- "1. Wäre dem Hn. Baccalaureo zu untersagen, daß Er keine Buchstadirs und Lese Kinder in seine Information nehme; als wodurch nothwendig seine übrigen Scholaren, da er ohne dem die stärkste Classe und auch die mehrsten Privatisten hat, verabsäumt werden müssen. Zu geschweigen, daß Buchstadiren und Lesen nicht für eine lateinische, sondern für die teutsche Schule gehört.
- 2. Da bisher alle Classen ben dem Anfang der Schule lateinisch singen und lateinisch beten muffen, und kann niemand recht verstehen, was sie singen und beten, so würde es viel mehr Nugen und Erbauung der fladderhafften Jugend nach sich ziehen, wenn solches künfftig teutsch geschähe, wie in den besseren Schulen unseres Landes zu geschehen pflegt. Denn die lateinische Sprache soll nicht aus lateinischen Liedern und Gebeten, sondern aus denen Autoribus classicis erlernet werden.
- 3. Das Umfingen der Scholaren durch die Stadt am Gregoriusund Martinisest kann nicht ohne Schaden und Nachtheil der Jugend in den Abend Stunden ben Licht geschehen, wie doch bigher leider! Observantiae

<sup>1)</sup> Bgl. Mittheilungen 2c. S. 210.

gewesen ist; worüber gewissenhafte Scholaren selbst geseufzet und geklaget, weil viel Ausschweifungen babei vorgehen und selbst die Gesundheit darunter leiden muß. Daher ja solches weit füglicher am hellen Tage geschehen könnte. Und zwar, daß die Schüler erbauliche teutsche Chorale absingen müsten, die Sänger und Bürger verstehen statt lateinischer und teutscher kraffts und safftloser Arien, so man bisher gesungen hat, wie Behlage A bezeugt (sie fehlt leider).

4. Ift Ars musica bisher fast gant und gar negligirt worden, welche gleichwol von Pommerscher K. D. so sehr als andere frene Künste recommandirt und angepriesen wird. Auch wenigstens in so fern nothewendig ist, daß von Scholaren ein Choral ben dem öffentlichen Gottese bienste gesungen werden kann. Allein auch daran mangelts nur allzusehr, daß zuweilen die allergemeinsten und bekanntesten Melodien nicht recht gesungen werden, wenn zumal der H. Cantor nicht selbst zugegen ist und das singen dirigirt, welches in benden Parochialkirchen alternatim geschiehet. Da denn alle Andacht, welche sonst durch ordentliches singen entzündet und erwecket wird, gesindert und zerstöret werden muß."

So richtig auch die Anschauungen Haffelbachs maren, so scheint sein Entwurf boch nur geringe Wirfung gehabt zu haben. Mehr Erfolg hatte der tüchtige, um die Geschichte der Kirche und Schule in Anklam hochverdiente Sprengel.") Bier tommt von feinen "Defiderien gur Berbefferung ber Schule" zunächst bas Berlangen nach Aufhebung ber Beiftunden in Betracht. Die Lehrer waren ber Ansicht, daraus ginge nur große Unordnung und Berwirrung hervor, mahrend ber Rugen gang unerheblich fei. Unterricht werde in nachtheiliger Beise unterbrochen und die Gemüther ber Schüler, die in Anklam vor vielen andern ohnedem mehr als zu fehr zu zügellosen Handlungen und Ausschweifungen geneigt seien, in Berwirrung gefett. Die Brivatftunden, die dann von 4 bis 5 gehalten werden mußten, könnten nicht mehr wirksam sein, und so entstände mehrmals in der Woche ein Berluft von zwei Stunden. Die Schuler famen bann meift auch nicht mehr zu den Privatstunden, so billig dieselben auch seien, sondern trieben lieber Muthwillen auf den Gaffen, da fie ja vor den Lehrern ficher waren. Biele Eltern hielten ihre Rinder mahrend ber Beit ber Betftunden ju Saufe, um fie in häuslichen Geschäften zu verwenden, oder ichickten fie gar unterbeffen in die Schreibschule. So ichade die Einrichtung bem Ansehen ber Lehrer, die etwas befehlen mußten, das doch nicht durchgeführt werde,

<sup>1)</sup> Dies entsprach ben Schulgesetzen burchaus nicht.

<sup>2)</sup> Ueber ihn und seine Bemühungen um die Verbesserung der Schulordnung vgl. meine Abhandlung in den Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte. 1900. (Pommernheft S. 211 ff.)

und entziehe ihnen auch die Einnahme aus den Privatstunden. Es sei unzweiselhaft, daß manche Eltern ihre Söhne eben deshalb in die deutsche Schule schüle aber seinen Privatunterricht, da es im Schulhause an Klassen sehle, in seinem Amtshause abhalten.

Betstunden gab es zwar noch lange, auch die Schüler nahmen daran theil, aber sie mussen entweder verlegt oder eingeschränkt worden sein, da der Privatunterricht nach dem Lehrplan von 1754 von 3 bis 4 ertheilt wurde, wenn man aus der Lage der Singstunden von 4 bis 5 einen Schluß machen darf. Auch scheinen die Geistlichen keinen Widerspruch erhoben zu haben. Anders war es mit der Forderung, den Schülern die Theilnahme an den Frühpredigten zu erlassen. In einer zweiten Eingabe an das Ministerium war nicht mehr davon die Rede. Im solgenden Jahre entwarf dann Sprengel einen neuen Lehrplan, der manches Neue bietet.

Der Religionsunterricht ist in I von 2 auf 4, das Hebräische von 1 auf 3 Stunden gebracht. Der Rhetorik wird nur noch eine Stunde gewidmet. Im Lateinischen sind Stilübungen und Dichterlektüre (und noch dazu Birgil, Horaz oder Dvid!) auf je eine Stunde herabgesetz, dagegen ist die Prosalektüre, namentlich die historische, stark vermehrt. Nach dem Borschlage Hasselbachs erscheint hier Curtius mit 2 Stunden, dieselbe Zeit wird für Justinus sestgesetzt, für beide auch Caesar zur Bahl gestellt. Ciceros Episteln und Reden erhalten nur eine Stunde zugewiesen, während von der Beschränkung der Lesung der Officien durch Stilübungen wenigstens nicht mehr gesprochen wird. Im Griechischen wird neben dem neuen Testament Gesners Chrestomathie dem Unterricht zu Grunde gelegt. Eine Stunde wird endlich der deutschen Poesie gewidmet!

II und III sindet sich dieselbe Verstärkung des Religionsunterrichts wie in I. Hebrässche Grammatik wird in einer Stunde betrieben, und zwar hier zuerst. Der grammatische Unterricht im Lateinischen erstreckt sich nur noch auf die Syntax, das Lernen von Vokabeln nach besonderen Büchern ist wohl ganz in Wegsall gekommen. Dafür erscheint Muzelii vestibulum hier zum ersten und einzigen Male, und Castellionis dialogi werden zum letzen Male für die Lektüre gebraucht. Das Griechische wird nur noch in drei Stunden betrieben, von denen eine der Grammatik, zwei dem N. T. gehören. Neu erscheinen in dieser Klasse eine Stunde Deutsch und je 2 Stunden für Geschichte und Erdkunde. Das Rechnen

<sup>1)</sup> Die am meisten Betheiligten thaten es jedenfalls nicht. Acta Gym. vol. I.

<sup>2)</sup> Acten der Anklamer Superintendentur. B. B. I b. 1 a. Rr. 2, 3, 4.

erftreckte sich auf eine Wiederholung der vier Species und der Regelbetri, es umfaßte auch die Lehre von den Briefen mit, und dies alles in einer Stunde wöchentlich!

In IV und V waren der Religion 6, dem Schreiben und Rechnen je 4, dem Latein 12 Stunden zugewiesen. Die Bokabeln aus Cellarius, die in 2 Stunden behandelt wurden, sollten nicht wie bisher in der Schule auswendig gelernt, sondern in bestimmte Pensen eingetheilt, zu Hause mermorirt und in der Schule durch Dekliniren und Conjugiren eingeübt werden. Eine dritte Stunde kam den Bokabeln ex Langii colloquiis zu.

Den Uebergang zu ben Plänen des 19. Jahrhunderts bildet der vom Jahre 1788. Die ungemeine Bermehrung der Stunden, die er aufweift, muß durch die Mitberechnung des sogenannten Privatunterrichts veranlaßt sein, der allmählich zu einer feststehenden Einrichtung geworden war und dem sich wohl kein Schüler entzog. Im Lateinischen taucht in I wieder, aber zum letzten Male, eine Stunde Prosodie auf. Als Dichter ist hier Birgil endgültig beseitigt und Horaz an seine Stelle gesetzt. Im Griechischen bildet wieder das neue Testament die einzige Lektüre. Das Hebräsche hat seine Stundenzahl (3) behauptet. Neu erscheint das Französsische hat seine Stundenzahl (3) behauptet. Neu erscheint das Französsische. 1759 war beschlossen worden, es in den öffentlichen Unterricht einzusühren. Schon vorher wurde es privatim gelehrt; denn in den sogenannten Redeaktus erscheint es wiederholt, z. B. 1756, wo sogar Italienisch vertreten ist. Die Mathematik, d. h. wohl Geometrie, ist neu ausgenommen. Ferner wird wieder Geschichte mit 2 Stunden, Geographie und der "Glodus" ganz neu eingesetzt.

In II und III werden Religion, Latein und Griechisch um je eine Stunde verstärkt, Französisch, wenn nicht ein Fehler in den Angaben vorsliegt, auffallender Weise in II nicht gelehrt, obgleich III in diesem Fache drei und I zwei Stunden hatte. Geometrie ist gar mit sechs Stunden in II, mit zweien in III aufgeführt. Im Deutschen sinden wir eine besondere Stunde für Anweisung im Briefschreiben, eine zweite zur Uebung des Gesdächtnisses, gewiß eine Deklamationsstunde. In III sind für deutsche schriftsliche Arbeiten 2 Stunden bestimmt.

In IV und V werden nun 8 Stunden der Religion, 2 dem Lesen gewidmet. Eine Stunde für Orthographie, je 3 Stunden für Französisch und Geographie und eine für Naturgeschichte sind völlig neu.

Auch den inneren Betrieb des Unterrichts lernen wir jetzt genau kennen. Der Rector vollendete die "Theologie" beinahe in  $1^{1/2}$  Jahren. Im Hebräischen las er das 1. Buch Woses in zwei Jahren unter eifriger Betreibung der Analyse. Der Conrector lehrte die Mathematik in I in einem Jahre, in II wurde das Ausziehen der Quadrats und Kubikwurzel in einem halben Jahre eingeübt. — Ein in die unterste Klasse eintretender Schüler

follte 8 bis 9 Jahre alt sein, fertig Deutsch und zur Noth ein wenig Lateinisch lefen können. Die Bersetzungen nahm ber Rector por, theils auf ben Borfchlag seiner Mitarbeiter, theils auf Grund eines exercitium stili, bas er in die Feber bictirte. Amar hatten bereits einige Schüler unmittelbar von der Schule aus die Universität mit gutem Erfolg bezogen, mahrend weitaus die meiften erft noch ein Symnafium besuchten. Der Rector felbst konnte nicht leugnen, daß eigentlich nur für Theologen einigermaßen geforgt fei. Die Stunden im Bebraifchen und Griechischen, 7 in jeder Woche, seien für andere verloren; dazu nahmen bie Leichen etwa 50, die Catechismuspredigten etwa 60 Stunden weg, sodaf alle Nichttheologen ein viertel Rahr am Unterrichte einbuften. Es werbe daher beffer fein, die Leichenbegleitung aufzuheben, (boch ohne Schaben für die Ginfünfte ber Lehrer), und Bebraifch und Griechisch ber Privatbelehrung zuzuweisen. Auch der Prapositus theilte die Ansicht, daß die Schule allzuviel Lateinisch treibe, die übrigen Sprachen und Wiffenschaften aber zu wenig berückfichtige, bag Rinder, die zu einer blog burgerlichen Lebensart beftimmt feien, viel Reit unnüt auf die Erlernung von Dingen richten muften, die fie für ihr zukunftiges Leben nicht brauchen konnten, bazu fehle es an guten und zeitgemäßen Lehrmitteln, auch feien für bie Schüler feine Mittel gur Aufmunterung ba, und überhaupt ermude die übergroße Bahl ber Stunden Lehrer wie Schüler.

Die Disciplin handhabten die Lehrer, nach ihren Angaben, fehr milbe. Sie suchten die Liebe ihrer Boglinge burch eine "mit Ernft vermischte Freundlichkeit" zu gewinnen, fie durch vernünftige Borftellungen und vaterliche Ermahnungen auf den rechten Weg zu bringen. Der vorhandene Carcer werde nur wenig benutt, man sete sich lieber mit den Eltern in Berbindung oder zeige die Uebelthater dem Ephorus bei bem öffentlichen Eramen Nur in den unteren Rlaffen seien mäßige Buchtigungen üblich. — Der Cantor aber meinte, seine Aufmunterungsmittel seien, soweit es die ihn brudenben Nahrungsforgen verftatteten, eine muntere Miene und freundichaftliche Begegnung ber Schuler, wobei er fich felten genothigt gefeben, einen nachlässigen Schüler von ben anbern abzusonbern "und ihn mit seinem (bes Cantors) Mittagstifch zu beftrafen". Selten habe er Stubenarreft anwenden, nie einen Unverbefferlichen aus ber Schule weifen muffen. Auch der Rechenmeister hielt es mit der Anwendung von Lob und Tadel und wollte forperliche Buchtigungen hochstens bei groben Ausbruchen ber Rachsucht und Ungezogenheit anwenden.

Damit sind wir bis an die Schwelle der Zeit gelangt, in der die Schule eine zwar nur kurze, aber darum um so glänzendere Blüthe erlebte. Die Einführung des Abiturientenexamens (1788) tried zur Aufbietung und Entsaltung aller Kräfte. Doch davon ein anderes Mal.



# Per Pronzedepotfund von Pietkow (Preis Stolp)

und

die Peziehungen Pommerns zur Westschweiz während der Pronzezeit.

Von

Hugo Shumann.

Mit 2 Tafeln.

4

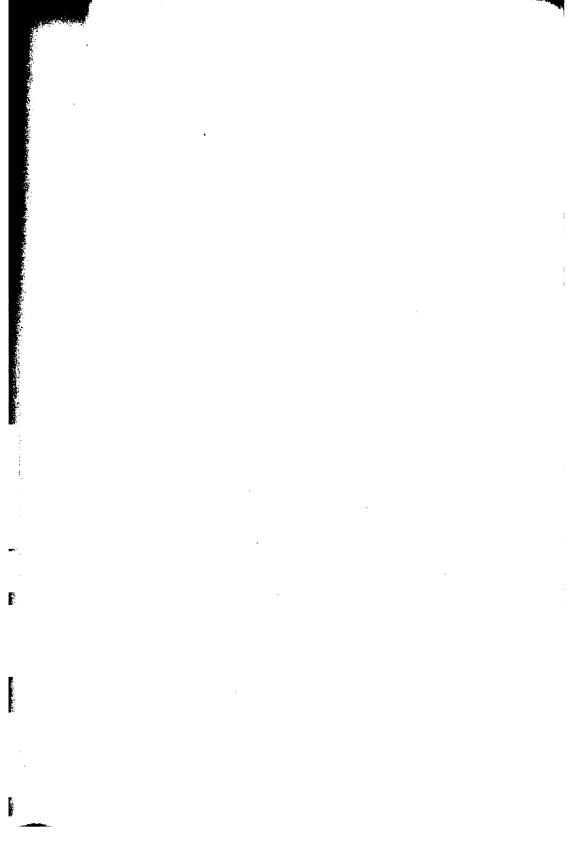

Auf der Gemarkung des Ortes Bietkow, etwa 600 m füblich vom Dorfe, liegt ein größeres Moor. Dasfelbe gehort bem Bauerhofsbefiter Aug. Schiewer, ift ca. 30 Morgen groß und wird als Wiese benutt. Es ift dies nur der Theil eines größeren Moores, welches sich von Bietkow nach den Dörfern Alt-Gusmerow und Wend. Silfow hinübergieht und mohl ben Rest eines ehemals größeren Gemässers bilbet. Umzogen ift bas Moor von Bugelfetten, von benen einzelne Spuren von vorgeschichtlicher Der Fund lag in der Nahe des Wiesenrandes, Befiedelung aufweisen. etwa 20 m von bemselben entfernt, im nördlichen Theile der Wiese. befand fich ca. 15 cm unter ber Oberfläche. Sämmtliche Theile des Fundes lagen in einer großen Thonurne, die leider bei der Bergung des Fundes Der Gefägrand mar durch bas Scharren eines hundes zum gerftort murbe. Borfchein gekommen und dann von den Hütejungen herausgenommen worden. Dag fich in jener Gegend ber Biefe etwa Pfahle befunden hatten, ift nicht bemerkt worden, doch wird von einem Brieftrager Woggow aus Schmolfin, ber alsbald an ben Kundort tam, berichtet, daß in ber Nahe ein großer Stein liege. (Merkmal für ben Bersenker bes Fundes?) Dem Genannten mar es auch zuerft aufgefallen, daß die Moorerde um den Fund fo viele Metall= Durch Herrn Baftor Bergs Berflitterchen (Bronzefeilspähne) enthielt. mittelung gelangte ber Fund bann tauflich an bas Museum zu Stettin.1)

Der Fund befteht aus folgenden Studen:

1. Amboß von Bronze. Tafel I, Fig. 1. Der höchst interessant gearbeitete Amboß ist 10,5 cm lang, oben 6 cm breit. Er besteht aus einem vierkantigen, nach abwärts sich verjüngenden Fußtheil, der unten gerade abgeschnitten ist, in Form einer kleinen viereckigen Fläche und der offenbar in einen Holzklotz eingelassen war. Oben hat der Kopf eine quere dachsörmige Einsattelung, die nach beiden Seiten hin in zwei Arme aussläuft, die auf der Oberseite schälchenförmig vertieft sind. Es ist klar, daß diese Instrument für Bronzearbeiten ungemein geeignet war, sowohl

<sup>1)</sup> Die Mittheilungen über die Fundlokalität verdanke ich der Güte der Herren Baftor Berg in Torgelow und Lehrer Garbe in Zietzen, wofür besten Dank.

das Umnieten von Bronzeblechkanten, das Herstellen von Bertiefungen und Löchern mittelst scharfer oder stumpser Punzen war auf dem Amboß mit seinen vertieften Armen und Kanten sehr gut auszuführen.

Ein bem unferen gang gleiches Stud ift mir nicht bekannt.

(Man hat Anfangs ben Amboß für einen Gußtern gehalten, bas ift aber ausgeschlossen, ba er in keinen ber Tüllencelte paßt, für manche ist er zu groß und ragt heraus, für manche zu klein und hat Spielraum an den Seiten, dann aber endet er unten in eine kleine vieredige Fläche, während das Lumen der Tüllencelte nach unten stets keilförmig zugeschärft endet.)

2. Amboß von Bronze, Tafel I, Fig. 2. Derselbe ist 80 cm lang, hat ebenfalls einen vierkantigen, konisch zulaufenden Fußtheil, der in Holz eingelassen war. Oben trägt der Amboß eine leicht gewölbte viereckige Fläche von etwa 40 mm Seitenlänge. Es ist ersichtlich, daß der Amboß viel gebraucht war, denn auch die Seitenränder des Kopftheils sind durch den Gebrauch etwas umgelegt.

Die Sammlung zu Stettin besitzt bereits einen Bronzeamboß aus bem großen Depotsund von Plestelin. Derselbe unterscheidet sich dadurch, daß er nach der Seite hin noch einen kleinen konischen Fortsatz hat, was ihn zu Treibarbeiten ebenfalls recht geeignet machte. Abgebildet ist derselbe: Phot. Album von Boß und Günther, Sect. III, Tafel II unten.

In den deutschen Sammlungen find diese Bronzeambosse sonst recht selten, mehrfach gefunden habe ich dieselben in der Schweiz. So habe ich mir einen Amboß notirt von Auvernier, der ganz ähnlich ist unserem Amboß Fig 2. Ein Amboß mit seitlichem, konischen Fortsat von Wollishosen gleicht der Form nach vollständig unserem Amboß von Plestelin (beide im Museum zu Zürich). Ich bin daher auch der Meinung, daß unsere Ambosse hier auf Beziehungen zur Westschweiz hinweisen.

3. Meißel mit Tülle von Bronze, Tafel I, Fig. 3. Derselbe ift 85 mm lang und hohl, an dem zur Aufnahme eines Holzstieles bestimmten Kopfe ist er rund, nach unten hin in eine 15 mm breite Schneide übersgehend. Tüllenmeißel von ähnlicher Form sind in unserem Museum mehrsfach vertreten, so in dem Depotsunde von Rosow, von Schönebeck und von unbekanntem Fundorte.

Diese Tüllenmeißel haben eine sehr weite Verbreitung, sie kommen von Dänemark (Soph. Müller. Ordning af Danmarks Oldsager, Fig. 384) bis Böhmen (Richly, Bronzezeit in Böhmen, Tasel I, Fig. 6) und Ungarn hin vor (Hampel, Bronzezeit in Ungarn, Tasel 89, Fig. 5). Besonders in der Schweiz sind sie sehr häusig und gehören zu dem regelmäßigen Inventar der bronzezeitlichen Pfahlbauten.

4. Sehr großer ovaler Armring, Tafel I, Fig. 4. Dice 15 mm, größter Durchmesser 140 mm, kleinster Durchmesser 105 mm. Massiv in

Bronze gegossen. An der Innenseite plan, an der Außenseite gewölbt und durch schmale, vertikale Einsurchungen verziert. Armringe gleicher Form sind sehr verbreitet von Skandinavien bis Ungarn und auch in Stettin in zahlreichen Exemplaren vertreten.

- 5. Armring, Tafel I, Fig. 5, 80 mm Durchmesser, 9 mm bick, mehr gerundet. Die Enden sind leicht stollenförmig aufgebogen. Die Außenseite ift quer gerippt. Auch diese Ringsorm kommt im Norden häufig vor.
- 6. Armring, Tafel I, Fig. 6, ähnlich dem vorigen in Größe und Form, nur mehr platt.
- 7. Armring. Tafel I, Fig. 7, ähnlich dem vorigen an Größe und Form, ohne Ornamente.
- 8. Sehr schwerer und dicker Armring, Tafel I, Fig. 8, an der Außenseite durch schmale Rippchen verziert.
- 9. Großer ovaler Armring, Tafel I, Fig. 9, 125 mm größter Durchmesser. Innen platt, außen gewölbt und quer gerippt, die Enden leicht stollenförmig aufgebogen.
- 10. Sehr dicker und schwerer Armring, Tafel I, Fig. 10, fast rund, außen mit abwechselnd flachen, breiteren und schmäleren Leiftchen quer gerippt.
- 11. Breites Armband, Tafel I, Fig. 11, 90 mm größter, 70 mm kleinster Durchmesser, 30 mm breit, außen flach gewölbt, innen platt, gesschlossen und mit Mittelknoten.
- 12. Armband, Tafel I, Fig. 12. Dem vorigen an Größe und Form gleich, mit gespaltenem Mittelknoten.

Die Armringe 4—12 kommen auch sonst in Depotsunden Pommerns nicht selten vor. Die Armringe mit stollen förmigen Enden sind vielleicht auf westeuropäische Formen zurückzuführen, da Armringe mit Endstollen bekanntlich in den Pfahlbauten der Schweiz zu den regelmäßig erscheinenden Then gehören. Die Kinge mit Mittelknoten, auch Nierenringe genannt wegen ihrer Form, wie Fig. 11 und 12, sind Formen, die besonders in dem nordöstlichen Deutschland, Pommern und Westpreußen häusig sind (vgl. Lissauer, Bronzezeit in Westpreußen, Tasel VI). Aus Pommern besitzen wir noch solche aus den Depotsunden von Schwennenz, Höckendorf und Schönebeck.

13 und 14. Zwei Anhänger, Tafel I, Fig. 13 und 14, aus gut bleiftiftstarker Bronze gegossen. Aehnliche Stücke, aber mit Klapperblechen versehen, bildet Soph. Müller ab: Ordning af Danmarks Oldsager, Fig. 395, vielleicht zu einem Pferdegebiß gehörig.

15. Großer, geschlossener, kreisrunder Halsring, Tafel I, Fig. 15, aus kleinfingerstarker Bronze von 200 mm Durchmesser. Berziert ist dersselbe durch sechs Gruppen schräger Rippen, die etwa 75 mm von einander

getrennt sind. Ganz ähnliche Ringe aus Böhmen bei Richly, Bronzezeit in Böhmen, Tafel XI, Fig. 15. Auch sonst in Sübbeutschland kommen ähnliche Ringe vor, vielleicht gehören dieselben dem Formenkreis der Hallstatzeit an.

- 16. Große Bronzeart mit Stielröhre, Tafel I, Fig. 16, Länge 130 mm, 70 mm Schneibenbreite. Die Schneibe selbst ist volutenförmig aufgebogen (eine Seite abgebrochen). Die Stielröhre ist an den Enden durch runde Leistichen verziert, der hammerförmige Kopf zierlich prosilirt. Ein ganz gleiches Stück ist mir weder aus Pommern noch sonstwo bekannt. Berwandte Formen kommen in Dänemark vor (Soph. Müller, Ordning, Fig. 153). Besonders aber aus Ungarn sind sie sehr zahlreich bekannt (vergl. Hampel, Bronzezeit in Ungarn, Tasel 123 und 124). Möglichers weise ist auch unsere Art auf ungarischen Einfluß zurückzusühren.
- 17. Bronzemesser mit hohler Hefttülle, Tafel I, Fig. 17, 150 mm lang. Ein Messer gleicher Form war aus Zubzow (Rügen) bekannt, boch kommen ähnliche Exemplare in Dänemark vor (Soph. Müller, Ordning, Fig. 280). In Westbeutschland sind diese Formen recht häusig, z. B. Museum zu Cassel, Schmow bei Merseburg, Ziesar bei Magdeburg, (Museum für Völkerkunde, Berlin); besonders regelmäßig kommt diese Form aber in den Schweizer Pfahlbauten vor, und ich glaube auch, daß unser Stück auf einen von Westen herkommenden Import zurückgeführt werden muß.
- 18. Gußmaterial (Rohmaterial), Tafel I, Fig. 18 und 40, und Tafel II, Fig. 21. Drei Stücke zusammen von 9<sup>1</sup>/4 Pfund im Gewicht. Es sind Theile eines großen, runden Gußkuchens, der etwa, als er noch ganz war, 6—7 Kilo gewogen haben wird.
- 19. Zwei Lappencelte mit oberen Lappen, ohne Dehr, Tafel I, Fig. 19 und 20. Aus Pommern sind eine Anzahl ähnlicher Stücke bekannt.
- 20. Sieben Lappencelte mit Oehr, Tafel I, Fig. 21—27. Es find dies Formen, die auch sonst mehrfach in Pommern vertreten sind (Blestelin, Roppenow, Stolp u. s. w.).

Diese Lappencelte wie Fig. 19—27 kommen hauptsächlich in Subsund Westdeutschland und der Schweiz bis nach Frankreich hinein vor, auch unsere Stücke sind wohl auf einen Jmport von Westen her zurückzuführen.

21. Fünfzehn Tüllencelte, Tafel I, Fig. 28—43. Dieselben schwanken in der Größe zwischen 95 und 135 mm Länge und zeigen ganz verschiedene Ornamentirung.

Fig. 28 ift ohne Ornament mit runder Tulle. Fig. 29 hat eine annähernd vieredige Tulle und als Ornament zwei kleine Halbkreisbogen, die sich der gewölbten Seite zuwenden und offenbar die Andeutung der

kleinen, ehemaligen Schaftlappen der Lappencelte sind, von denen man sie abzuleiten hat. Bei vorstehendem Stücke ist aber das weniger häufige Berhältniß vorhanden, daß diese Halbkreisbogen vertieft (eingepunzt) sind.

Fig. 30 und 31 haben annähernd runde Tülle und das gleiche Ornament, doch liegen hier die kleinen Halbkreisbogen erhaben als Rippen auf.

Fig. 32 hat bei fast viereckiger Tülle das gleiche Ornament, doch ist hier der Raum zwischen den Halbkreisbogen durch vier eingepunzte Kreischen ausgefüllt. Bei Fig. 33—35 sehlen die erhabenen Halbkreisbogen, doch ist hier die Schneidenfläche nach oben glockenförmig abgerundet, außerdem haben sie nahezu viereckige Tüllen. Fig 34 ist sehr zierlich ornamentirt. Unter einem Kopswülstchen kommen zwei circuläre Leistchen, die durch Punzenschläge gekerbt sind, hierunter wieder ein glattes Kreiswülstchen und unter demselben wieder zwei gekerbte Kreisleistchen, daneben der nach oben glockensförmige Abschluß der Schneidenfläche.

Fig. 35 hat unter dem runden Kopfwülstchen drei Horizontal-Leistchen, die abwechselnd nach rechts und links gekerbt sind.

Fig. 36 hat scharf vierectige Tülle und ist besonders zierlich ornamentirt. Hier befindet sich unter dem runden Randwulst ein schmales Horizontals Leistchen und darunter ein gekerbtes Rundleistchen, weiter kommen die beiden nach außen offenen Halbkreisbogen, die ebenfalls gekerbt und nach unten weiter durch ein gekerbtes HorizontalsLeistchen abgeschlossen sind.

Fig. 37—41 hat wieder die kleinen, nach außen offenen Halbkreissbogen und zwar hat Fig. 37 und 38 mehr runde, Fig. 39 mehr vierseckiae Tülle.

Fig. 42 hat lange Halbfreisbogen, die nach außen offen bis an die Schneide herablaufen, bei uns in Pommern die bei weitem häufigste Berzierung der Tüllencelte, und runde Tülle.

Fig. 43 ift außer mit diesen Halbkreisbogen noch durch eine in der Mitte des Blattes senkrecht nach unten verlaufende, erhabene Rippe verziert, gleichfalls mit runder Tülle.

Unsere pommerschen Tüllencelte haben runde Tülle und sehr einsache Ornamentik. Außer einem Randwülstichen am Kopfe haben sie meist nur lange, nach außen offene Halbkreisbogen, die bis an die Schneide berablausen. Die hier vorliegenden Tüllencelte zeigen aber öfter viereckige Tüllen und meist kurze Halbkreisbogen oben und gekerbte Horizontal-Leistichen, wie wir es sonst an unseren einheimischen Exemplaren nicht gewohnt sind. Aehnliche Tüllencelte mit kurzen Halbkreisbogen und glockenförmiger Facette des Blattes besitzen wir aus Plestelin.

Diese Berzierungsart der Tüllencelte ift dem Norden fremd, dagegen finden sich diese kurzen Halbkreisbogen oft an westdeutschen, schweizerischen,

französischen und englischen Exemplaren. Hierzu kommt die eigenthümsliche Thatsache, daß unsere einheimischen Tüllencelte, die mit langen, dis zur Schneide herablausenden Halbkreisbogen, ausnahmslos runde Tüllen zeigen, während bei den Tüllencelten mit fremder Ornamentik (mit kurzen Halbkreisbogen) meist viereckige Tüllen vorhanden sind. Diese viereckigen Tüllen sind aber eine Sigenthümlichkeit, die sich hauptsächlich an Tüllencelten Frankreichs und Englands sindet. Es weist also bei diesen Tüllencelten nicht nur die Ornamentik, sondern auch die Tüllenbildung dieser fremden Formen nach Südwesten hin.

Bergleiche untenstehende Textfiguren: Fig. 31—36 sind fremde Formen, Fig. 42 ist die einheimische Form.

22. Schwertgriff mit Klingenrest, Tafel II, Fig. 1. Der Schwertsgriff ist 10 cm lang und abgeflacht. Der Knauf ist oval und plan, die Griffangel sichtbar. Die Seitenwände sind tief eingekerbt, während die

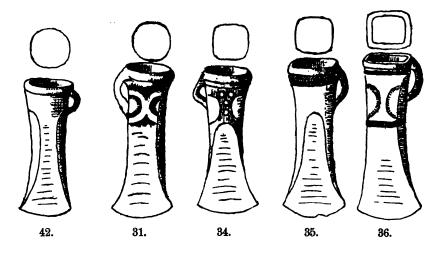

Borderfläche eine Bertiefung von der Form eines Ovales mit eingezogener Mitte zeigt. Drei hier noch vorhandene Nietlöcher und Stifte beweisen, daß in dieser Bertiefung eine Einlage gesessen hat (Bernstein?). Unten nach der Klinge zu ist der Griff durch horizontale und schräge, tiefe Liniensgruppen ornamentirt.

Ein Schwert mit ganz gleicher Griffform besaßen wir noch nicht, boch ein ähnliches von Elisenhof, bei dem der Griff durch horizontale Wülste verziert ist (Ronzanotypus). Schwerter mit der gleichen Griffform wie das von Vietkow sind im Norden und Often recht selten, häusiger aber in Westdeutschland und in den Schweizer Pfahlbauten und werden nach dem Pfahlbau von Möhringen geradezu mit "Möhringer Typus" bezeichnet. Ein dem unseren ganz ähnliches Exemplar ist abgebildet aus dem Mainzer

Museum in dem Mainzer Bericht: 95/96, Tafel I, Fig. 7. Ein Exemplar von Stöllen (Wefthavelland) im Berliner Mufeum.

- 23. Reft einer großen Brillenfibel, Tafel II, Fig. 2. Erhalten ift nur ber langsgerippte Bügel und ein Theil ber einen ornamentirten Blatte. Brillenfibeln biefer Art find in Bommern fehr häufig gefunden worden und gehören zum eigentlichen Inventar unserer einheimischen, jungeren Brongegeit.
- 24. Reft eines Bangegefäßes, Tafel. II, Fig. 3. Dies Bangegefäß gebort zu jener eigenthumlichen Rlaffe von Gefägen, die in Bug bergeftellt, burch wellenartige Ornamente mit zwischenliegenden schlangenober vogelkopfartigen Figuren ausgestattet sind. Die Conturen biefer Wellenlinien find an der Außenseite durch Bunktlinien eingefaßt. Bommern, Medlenburg, Schleswig-Holftein, Danemart, Schweden find zahlreiche diefer Sangegefäße beobachtet worden.1)
- 25. Reft eines zweiten Bangegefages, Tafel II, Fig. 4. Dies zweite Bangegefaß mar charafterifirt durch eigenthumliche herzförmige Figuren, bie ebenfalls durch Bunktreihen begrenzt find. Diefes zweite Bangegefaß war gang ähnlich ornamentirt, wie ein von mir in dem Depotfund von Somenneng gefundenes Eremplar. (Bergl. die Berhandlungen ber Berliner Anthr. Gef. 1894, S. 436, wo ich auch gleiche Stude aus Schweden ermähnt habe.)
  - 26. Reft eines Befchlages (?) mit Bronzenieten, Tafel II, Fig. 5.
- 27. Brongebudel (Bruftplatte?), Tafel II, Fig. 6, von 11 cm Durchmeffer, flach gewölbt, aus bunnem Bronzeblech getrieben. Aehnliche Bronzebuckel sind aus Pommern zahlreich bekannt, aus Morgenitz, Schonmalde, Glowis, Riftow. Auch außerhalb Bommerns find folche häufig gefunden, Danemark, Weftpreußen, Mecklenburg 2c. Sophus Müller ift der Meinung, daß die danischen Exemplare aus Mitteleuropa eingeführt seien.
- 28. 3mei Spiralicheiben, Tafel II, Fig. 8, 12, aus flach gehämmertem Bronzedraht bestehend, von 110 mm Durchmesser, vielleicht von fogenannten Handbergen stammend.
- 29. Refte zweier verbogener Spiralcylinder (Armfpiralen), Tafel II, Ria. 14 und 19 aus dreifantigem Bronzebraht hergeftellt. Sierzu gehören noch zahlreiche kleinere Refte: Fig. 7, 9, 11, 13, 20, 22. Derartige Spiralcylinder aus kantigem Bronzedraht find bekanntlich im Gebiete der nordischen Bronzezeit sehr häufig und werden meift auf ungarische Ginflusse zurückgeführt.

<sup>1)</sup> Bergl. Belt, Urgeschichte von Medlenburg, Fig. 105. - Sagen, Solfteinische Sangegefäße, Tafel I, Fig. 1. - Sophus Müller, Ordning af Danmarks Oldsager, Fig. 388, 396. — Montelius, Les temps préhistoriques en Suède, Fig. 149-164.

30. Fünf Bronzelanzenspißen von verschiedener Form und Größe. Die eine Lanzenspiße, Tasel II, Fig. 15, ist zerbrochen, die Spiße sehlt. Das noch vorhandene Stück ist 170 mm lang. Ausgezeichnet ist das Stück durch sehr kurze Tülle, Nietlöcher, stark gewölbten Mittelgrat und sehr schmal anliegende Flügel. Es sind das Eigenschaften, welche die standinavischen Lanzenspißen bieten und wir werden wohl auch das Stück als skandinavischen Smport auffassen dürsen.

Eine zweite, Tafel II, Fig. 16, ift 236 mm lang, hat längere Tülle, keine Nietlöcher. Die Mittelrippe ift weniger stark, die Flügel relativ breiter. Unten ist die Tülle durch drei Gruppen von je drei Horizontalreisen ornamentirt. Es ist dies eine in unserem Bronzegebiet recht häusig vorkommende Korm.

Ein drittes Stück, Tafel II, Fig. 10, von 328 mm Länge, hat sehr lange Tülle, ebenfalls ziemlich schmale Flügel, mäßig stark gewölbte, hohle Mittelrippe. Tülle und Lanzenblatt fast gleich lang. Stücke ähnlicher Form kommen häusiger bei uns vor und werben ebenfalls als einheimische aufsgefaßt werden können.

Ein viertes Exemplar, Tasel II, Fig. 17, ist 255 mm lang, hat breiteres Blatt, aber mit relativ langer Tülle, die unten durch Horizontalzingchen ornamentirt ist. Die Mittelrippe ist hier bei weitem weniger stark hervortretend, nur schmal und vom Lanzenblatt durch zwei bogenförmige Linien abgegrenzt, also ähnlich wie ein Stück bei Sophus Müller, Ordning Fig. 365, welches indeß nur ganz kurze Tülle hat. Vielleicht kann man auch hier von einem nordischen Einfluß reden.

Die fünfte Lanzenspize, Tasel II, Fig. 18, ist 220 mm lang, hat lange Tülle mit Nietlöchern, unten durch Horizontal-Linien ornamentirt. Das Blatt ist verhältnißmäßig schmal, die Mittelrippe sehr stark gewölbt vortretend. Ich halte das Stück gleichsalls für einheimisches Fabrikat.

Betrachten wir den Fund im Ganzen, so sehen wir also, daß dersselbe eine eigenthümliche Mischung der Typen zeigt, die wir übrigens an den meisten unserer Depotsunde constatiren können. Wir fanden Stücke, die

- 1) auf das westliche Deutschland und die Schweiz hinwiesen, es waren das die Ambosse Tasel I, Fig. 1 und 2, das Messer Fig. 17, die Lappencelte Fig. 19—27, von den Tüllencelten die mit kleinen oberen Halbkreisbogen ornamentirten und die mit viereckigen Tüllen, und endlich das Schwert vom "Möhringer Typus", Tasel II, Fig. 1;
- 2) einige Stücke sind auf skandinavische Einflüsse zurückzuführen, wie z. B. die Lanzenspitze Tafel II, Fig. 15;
- 3) einige Stücke verrathen ungarischen Thpus, wie die Bronzeart Tafel I, Fig. 16, die Spiralen u. s. w.;
- 4) Die übrigen Stude durfen wir der einheimischen Bronzezeit zurechnen, so insbesondere die Armringe, einige ber Tullencelte mit langen

Halbfreisbogen und runder Tulle, die Bronzegefäße, die Brillenfibel und einige Lanzenspigen.

Jedenfalls ist höchst bemerkenswerth der hier so stark hervortretende Einfluß der westeuropäischen Gebiete. Auch bei einem anderen Depotstunde, dem Funde von Plestelin, machen sich dieselben Erscheinungen bemerkbar. Wir haben da Amboß, Lappencelte und Tüllencelte mit kurzen Halbkreissbogen und viereckiger Tülle, aber die westlichen Einflüsse sind im Gebiete unserer Bronzezeit auch sonst noch sehr zahlreich.

So besitzen wir außer dem Bietkower Schwert vom Bfahlbautypus, bem Meffer vom Pfahlbautypus, den Amboffen, die in der Schweiz ihre Analoga fanden, noch zahlreiche andere Lappencelte und Tüllencelte von gleichem weftlichen Tupus. Wir befiten aber weiter noch ein anderes Schwert von dem gleichfalls in den Schweizer Pfahlbauten fo ungemein häufig vorkommenden eigentlichen Ronzanotypus von Elisenhof (Phot. Album von Bog und Günther, Sect. II, Tafel 17). Bei diesem Schwerte ift ber Griff nicht mit einer Bertiefung, sondern mit horizontalen Bandern verfeben. Außerdem befigen wir noch einige Sammer von Bronze, boble unten geschlossene Chlinder ohne Dehr, benen ber Gebrauch beutlich anzusehen ift, von Pleftelin und Neibes (Phot. Album von Bog und Gunther, Sect. III, Tafel 11 und 3). Derartige Hammer find gleichfalls fehr häufig in den Pfahlbauten der Schweiz. Ich habe mir folche notirt aus Wollishofen (Museum zu Burich), wo dieselben in großer Rahl vorhanden find, fowie von Auvernier (Museum zu Bern), ferner eine Anzahl von Corcelette (Museum zu Lausanne). Sie sind in den Schweizer Bfahlbauten also fehr häufig und bei uns höchst wahrscheinlich als Import von dort aufzufassen.

Aus Rügen ift ein Depotsund von Bergen bekannt, der in das Museum für Bölkerkunde nach Berlin kam und den Götze publicirt hat (Nachrichten über deutsche Alterthumskunde 1897, S. 44). Dort sind Tüllencelte gefunden, die ein höchst eigenthümliches Ornament haben. Es sind dies vertikale Rippen auf dem Blatte, die nach unten mit einem Anöpschen abschließen, ähnlich wie die Perpendikel einer Uhr. Gleiche Stücke aus Herlingsdorf (Usedom) kamen gleichsalls nach Berlin (Nachrichten 1897, S. 47). Nun macht schon Götze darauf aufmerksam, daß diese Tüllencelte mit perpendikelähnlichen Ornamentrippen ihre Analoga in Frankreich sinden. Deine ganze Anzahl von Tüllencelten Bommerns, von Gingst, Gülzow, Behersdorf, Pleskelin und Vietkow haben nicht runde, sondern viereckige Tülle. Auch diese viereckige Tülle ift hauptsächlich in Frankreich vertreten.

Endlich mochte ich noch die Scheibennabeln hier anführen. Gine eigenthumliche Nadelform besitzen wir aus bem Depotfunde von Clempenow

<sup>1)</sup> Rommen übrigens auch in England vor.

bei Demmin (Nachrichten 1897, S. 8, Fig. 4), die dadurch charafterifirt ift, daß der Ropf derselben eine breite Scheibe darftellt, meist durch eingepunzte fleinere und größere Rreise ornamentirt. Diese eigenthumlichen Scheibennadeln find beobachtet: In Medlenburg in Sparow bei Blau, Luffow bei Guftom, Zierzom bei Grabom, Beinrichsmalbe (Medlenburg-Strelit,), fonft in Lemmersborf (Udermark), Mellenau (Udermark), Angermunde (Udermark), Schaberad (Oftpriegnit), Elbgebiet (Eftorfiche Sammlung), sowie ein verfprengtes Eremplar in Frigen (Oftpreugen). Es handelt fich hier also um ein ganz beschränktes Gebiet von Mecklenburg und den nächst anliegenden Bezirken von Bommern, der Udermark, Briegnis und Hannover. Auch diese merkwürdigen Nadeln finden fich nun häufig wieder in der Schweig.1) Ich habe mir folche notirt aus bem Ballis (Mufeum zu Burich), von Saillon (Balais) im Museum zu Bern und von Joorne (Museum zu Laufanne). Ich glaube baher auch, bag unfere Scheibennabeln auf weftschweizerische Ginflusse zuruchzuführen sind. Die hier angeführten Funde genügten vielleicht schon zum Beweise dafür, bag in der That ichon in früher Beit Beziehungen zwischen unseren Gegenden und ben sudwesteuropäischen gandern, wie ber Schweig, ftattgehabt hatten, man fann diesen Berkehr aber auch umgekehrt beweisen burch Bronzen von unzweifelhaft nordischer Provenieng, die sich in den schweizerischen Museen finden.

So ist, worauf schon Undset und Montelius aufmerksam gemacht haben, unter den Funden aus dem Pfahlbau von Corcellette ein Hänges gefäß von zweisellos nordischer Form, wie wir auch Reste von solchen in unserem Bietkower Funde antrasen (siehe oben), sowie eine unserer altbekannten Brillenfibeln, die dort aber ganz vereinzelt als Fremdlinge austreten.

Während die westeuropäischen Bronzesicheln sich durch einen breiten Stiel mit Durchbohrung auszeichnen (Lochsicheln), habe ich mir Knopspickeln nordischer Art notirt aus dem Limmatbett und auch aus anderen Fundorten (Mus. zu Zürich), sowie ein Exemplar von Bussenses (Rosgartensmuseum zu Constanz). Auch diese Stücke müssen zweisellos aus dem Norden nach dem Südwesten importirt sein, wo sie durchaus vereinzelt stehen. Ja Montelius weist sogar noch auf einen Fund in Frankreich hin, von PetitsBillatte im Departement Cher, südöstlich von Orleans, wo man gleichsalls die Reste zweier der oben erwähnten Hängegefäße fand.

Alle diese Einzelheiten lassen nun in der That keine andere Annahme

<sup>1)</sup> Sie kommen übrigens auch in Istrien vor und ein Exemplar in Böhmen, vergl. Richly, Bronzezeit in Böhmen, Tafel XX, Fig. 26, und pag. 106, wo die Nadel, von der nur die Kopfscheibe erhalten ist, fälschlich als Gürtelbeschlag bezeichnet wird.

<sup>2)</sup> Montelius, Les temps préhistoriques en Suède, S. 109.

zu, als daß wirklich in der jüngeren Bronzezeit ein wechselweiser Berkehr unserer Gegenden mit dem fernen Südwesten stattgefunden habe, der bis in die Schweiz, ja in geringerem Grade bis in die Mitte von Frankreich hinein gereicht hat. Der Südwesten war allerdings, wie die Funde lehren, mehr der gebende, als der empfangende Theil.

Es ift höchst wahrscheinlich, daß dieser Handel zunächst durch die große Lücke bei Basel, die ja auch später stets eine beliebte Bölkerpforte gebildet hat, ins Rheinthal eingetreten ist. Hierauf ging es wohl das Rheinthal abwärts bis zur Mündung des Mains und von da durch Thüringen an die Saale, von hier zur Elbe und elbabwärts bis Mecklensburg, die Mark und an die Ostsee.

Daß dieser Weg über Thüringen gegangen sein wird, ist höchst wahrsscheinlich, da schon, wie Götze nachgewiesen hat, in der Steinzeit die Beziehungen Thüringens zu Pommern ganz auffallende gewesen sind. Auch mit den Meingegenden sind andererseits Beziehungen Thüringens vorhanden. Ebenso sind auch in der folgenden Eisenzeit Beziehungen Thüringens mit Pommern zweisellos, und ich glaube selbst vor einiger Zeit (in der Lemckes Festschrift) diese nachgewiesen zu haben.

Das bisher publicirte Material ift für die Bronzezeit noch nicht gerade reichlich, aber ich möchte doch eine Anzahl Funde anführen, die auch in der Bronzezeit für einen Verkehr Thüringens mit dem Oftseegebiete sprechen.

In der Altmark kommt noch eines der bekannten und hier oft erwähnten Hängebecken vor (Arendsee), es sindet sich serner eine sehr schöne nordische Handberge von Pretzier in Salzwedel, sowie eine nordische Brillensibel älterer Form mit quer geripptem Bügel von ebenda.

Im Museum zu Halle findet sich eine Scheibennadel, die unseren im Norden noch sehr nahe kommt (Niedergörne), ferner Bendelringe, Handsbergen, Commandostab, die unseren nordischen Typen entsprechen.

Im Museum zu Jena zahlreiche nordische Knopfsicheln von Erölpa, Rastenberg und Dornburg.

In Altenburg ein Bronzehohlmulft aus der Wölmisse bei Schlöben von einer Form und Ornamentik, wie er in Bommern sehr häufig ift.

In der Sammlung zu Coburg aus einem Skelettgrab im Beißbachgrund bei Tiefenlauter eine schmalflügelige Lanzenspike mit kurzer Tülle und Nietloch, ganz den nordischen gleichend, mit Bernsteinperlen. Eine Knopfsichel aus einem Hügelgrab von Beischau bei Sonnefeld. Einer der im Norden so häufigen diademartigen Halsringe aus einem Skelettgrab von Beischau. Hörnchenförmige Tutuli aus stahlgrauer Bronze, deren wir in Pommern jetzt eine sehr große Anzahl besitzen, fanden sich in Skelettgräbern von Mährenhausen, von Beischau und von Tiefenlauter. In einem Depotfund von Homburg v. b. H. fanden fich neben Lochsicheln eine große Anzahl von Knopfficheln.

Diese Funde beweisen doch, daß der Einfluß der nordischen Bronzezeit sich dis nach Thüringen und den Maingegenden erstreckt hat. Allersdings läßt sich auf Grund eines noch mangelhaften Materials kein ganz bestimmter Handelsweg seststellen, wenn es überhaupt solche gegeben hat, außerdem laden die vor einigen Jahrzehnten so beliebten Bersuche, dersartige specielle Handelsstraßen zu construiren, nicht gerade zur Wiederholung ein, aber allgemeine Richtungen lassen sich doch erkennen und festlegen, in benen der Handelsaustausch stautgefunden hat.

#### Charakter des Jundes.

Wenn wir die zahlreichen Bronzedepotfunde Pommerns betrachten, laffen sich leicht brei große Gruppen unterscheiden:

I. Sogenannte Votivsunde. Dieselben bestehen meistens nur aus einzelnen wenigen, aber meist gut erhaltenen und kostbaren Stücken, die unter großen Steinen oder in Mooren untergebracht sind. Man hat diesselben gewissermaßen unter die Obhut der Götter gestellt, nach Sophus Müllers Meinung zu Ledzeiten des Versenkers in der Hoffnung, daß diesselben im Jenseits dem ehemaligen Besitzer wieder zu Theil werden würden. Die Anzahl dieser Funde ist nicht gerade groß.

II. Schatfunde (Schmuckgarniturenfunde. Boß). Dieselben entshalten meist eine große Anzahl Gegenstände, Halss und Armringe, Nadeln, Wassen (ein Schwert, Dolche, Lanzenspitzen) und oft ein Hängegefäß. Sie stellen den reichen Metallhausrath eines vornehmen Bewohners unseres Landes zur Bronzezeit dar und sind wohl in unsicheren Zeitläusen versenkt worden. Defter enthalten diese Funde auch etwas Bruchwaare, die man ihres Metallwerthes halber ausbewahrte. Sie bilden die größere Zahl unserer Depotsunde.

III. Händler= und Berkstättenfunde. Sie enthalten neue Stücke (Modelle), außerdem aber viel Bruchwaare zum Einschmelzen bestimmt, zuweilen auch Bernstein. Oft aber auch größere Gußklumpen (Roherz), Arbeitswerkzeuge und Gußformen. Sie bilden die Hinterlassenschaft eines reisenden Bronzewaarenhändlers, der sich auch mit dem Auftauf von Bruchwaare befaßte, zerbrochene Gegenstände durch Nieten und Ueberz guß reparirte und der nach mitgebrachten Modellen neue Stücke in Bronzez guß herstellte und bearbeitete.

Unser Fund enthält nun eine ganze Anzahl Stücke, die seinen Charakter mit Sicherheit zu bestimmen erlauben. Er enthielt zwei Ambosse, einen Meißel, einen zerbrochenen großen Gußtlumpen im ursprünglichen Gewicht

von etwa 6-7 Kilo und eine große Anzahl zerbrochener und zum Einschmelzen beftimmter Gegenftande. Dag nämlich die in dem Funde vorhandenen Dinge, wie Schwertgriff, Spiralen, Spiralfibel, Refte zweier Bangegefäße, bereits als Fragmente in die Urne gelegt wurden, geht aus ber Betrachtung berselben mit Sicherheit hervor. Dazu kommt die große Menge von Brongefeilspähnen. Alles dies zeigt, daß es fich um einen Banbler- oder Wertstättenfund handelt. Die Mittheilung, daß ber Boben bicht um ben Fund herum mit feinen Bronzesplittern vollständig burchset war, schien mir ursprünglich nicht wenig zweifelhaft, aber die Finder und auch Lehrer Garbe bestätigen es unbedingt und auch die nach Stettin gekommene Erde zeigt dies ja auch unzweifelhaft. Es bleibt aber immerhin hochst erstaunlich, daß diese feinen Splitterchen sich so lange Reiträume hindurch in der feuchten Biefenerde in metallischem Ruftande erhielten und nicht in Oryd verwandelten. Es liegt hier also die Sabe eines Brongearbeiters vor, der zu gleicher Zeit fremde Mufter ins Land brachte, neue durch Guf herstellte und zerbrochene reparirte. Aus irgend einem Grunde, möglicher Beife bei einer Gefahr, murbe der gange Inhalt der Berkftatte, fogar mit den Feilspähnen in dem Gefäße der Erde (Baffer?) übermittelt. Um einen Botiv- ober Schapfund handelt es fich hier also nicht. auch hier keine Bufform jum Borfchein tam, hat vielleicht barin feinen Grund, daß lettere meift aus vergänglichem Materiale (Thon, Jehm, Sand) bestanden.

Ich glaube, wir werden uns auf Grund des vorliegenden Fundes die Berhältnisse ungezwungen in folgender Weise zu denken haben. Ein fremder Händler und Bronzegießer kommt ins Land, derselbe führt Arbeitsgeräth, fremde Muster und Roherz dei sich. Er sammelt bei der umwohnenden Bevölkerung auch die zerbrochenen und unbrauchdar gewordenen Stücke ein, um dieselben einzuschmelzen und zum Neuguß zu verwenden. Die fremden Muster werden vorgelegt und danach bestellt. Nach diesen mitgebrachten Mustern werden Sand- oder Thonsormen hergestellt und in ihnen die gewünschten Muster abgegossen. Diese werden dann auf dem Amboß weiter bearbeitet Es scheint mir daher gar nicht nöthig, daß die fremden Stücke, die wir bei uns sinden, alle importirte auswärtige Originale sein müssen, dieselben können vielmehr nach fremden Mustern im Lande selbst gegossen sein — made in Germany.

Daß diese fremden Bronzegießer direct aus der Schweiz oder Frankreich gekommen seien, ist weder nöthig, noch wahrscheinlich, es ist sehr wohl möglich, daß dieselben aus weiter südlich gelegenen Gegenden stammten und ihre Geschäftsreisen bald nach Norden, bald nach Süden hin richteten. Als Tauschobjecte mögen Felle, Belze oder Bernstein gegolten haben, besonders letzteres war wohl öfter der Fall, denn wir besitzen z. B. einen Depotsund von Hanshagen (Nachrichten 1898, S. 20), in dem sich neben vielen zerbrochenen Bronzen eine große Menge (ca. 1 Liter) Roh-bernstein fand.

#### Beitstellung des Jundes.

Aus der Art des Schwertgriffes, der Hängegefäße, der Brillenfibel und der Tüllencelte ersehen wir, daß der Fund der jüngeren Bronzezeit angehört. Wenn wir uns der von Montelius für Schweden gegebenen Eintheilung anschließen wollen, würden wir auf dessen Periode IV und V hingewiesen. Ich habe schon mehrsach dargelegt (Verhandl. 1894, S. 443), daß bei uns in Pommern die VI Perioden, die Montelius für Standinavien ausstellt, nicht getrennt vorhanden sind, da einige wie II—III und IV—V sast immer vereinigt vorsommen. Wir können demnach sür die Bronzezeit Pommerns IV Perioden unterscheiden, von denen die beiden ersten die ältere, die beiden solgenden die jüngere Bronzezeit repräsentiren. Periode I (I bei Montelius), Periode II (II und III bei Montelius), Periode III (IV und V bei Montelius), Periode IV (VI bei Montelius). Sanzähnlich liegen die Berhältnisse in Mecklenburg in und Westpreußen. Unser Fund würde also der Periode III unserer Bronzezeit zuzutheilen sein, die etwa die Zeit vom 10.—7. Fahrhundert vor Chr. umfaßt.



<sup>1)</sup> Bergl. Belt, Borgefchichte von Medlenburg, S. 36.

<sup>2)</sup> Bergl. Liffauer, Alterthumer der Bronzezeit in Weftpreußen, S. 26.

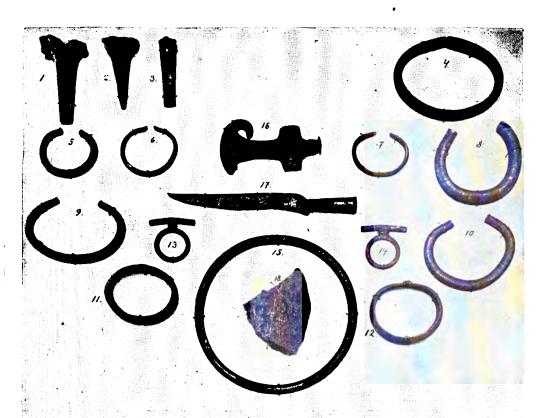

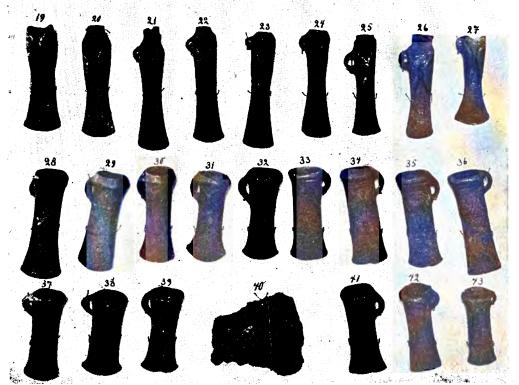

.

i

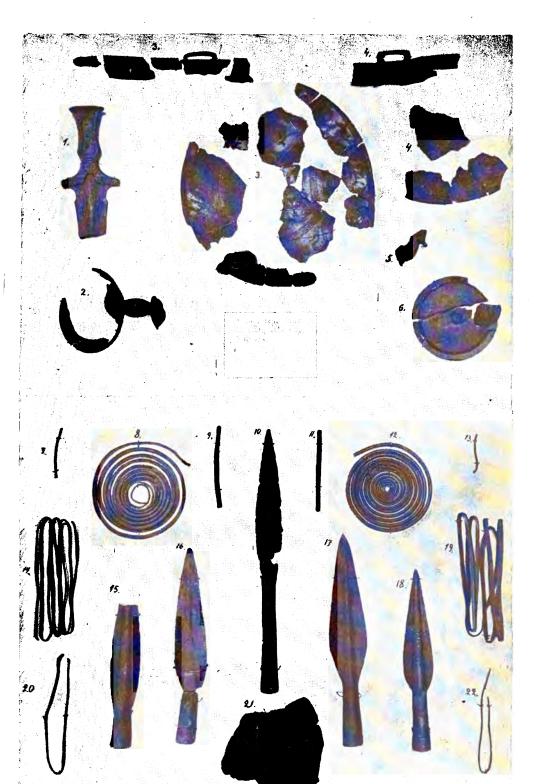

•

## Ameinudlechzigster Jahresbericht

der

### Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

April 1899 — April 1900.

Das zur Neige gehende 19. Jahrhundert, als bessen chronologischer Endpunkt namentlich für eine hiftorische Gefellschaft boch nur der 31. Dezember 1900 gelten tann, ift auch ein hiftorisches genannt, in welchem bas Gebiet ber Geschichte ganz besonders gepflegt ift. Auch frühere Sahrhunderte haben fleißig hiftorische Studien betrieben, und wir fteben heute noch zum guten Theile auf den Arbeiten, die damals entstanden sind, aber Methode, Art, Ziel und Aufgaben der Geschichtsschreibung find im 19. Sahrhundert gang andere geworden, und fo lebhaft auch der Streit im einzelnen noch ift, in den grundlegenden Punkten festgestellt. Das Burudgeben auf bie Resultate ber Quellenforschung, die Pflege ber Bahrheit und Objektivität, die Erforschung der beftimmenden Ursachen und Buftande find Grundregeln ber hiftorischen Forschung geworden. Neben den wissenschaftlichen Arbeiten ift aber auch im 19. Jahrhundert, das politisch so reich bewegt ift, das Interesse an der Geschichte gang ungemein gewachsen. Neben die Geschichtsforfcher ift die große Bahl ber Gefchichtsfreunde getreten, melde bie Arbeiten jener mit warmer Theilnahme und lebendigem Interesse begleiten, fo daß fogar methodische Fragen über den Kreis der Fachgelehrten hinaus allgemeine Beachtung finden.

Deutliches Zeugniß von diesem in weitere Kreise gedrungenen Interesse legen auch die zahlreichen Geschichtsvereine ab, welche in diesem Jahrhundert ein nicht unbedeutendes Ergebniß der geistigen und wissenschaftlichen Entswickelung Deutschlands geworden sind. Berührte sich anfangs auch die

lokals und territorialgeschichtliche Forschung oft nur wenig mit der Arbeit auf dem Gebiete der allgemeinen Geschichte, so ist das in der letzten Zeit anders geworden. Die allgemeine Forschung hat sich der Lokalforschung genähert, und diese ist wissenschaftlicher geworden, wenn auch der Dilettantissmus, der anfänglich hier stark hervortrat, bei der Eigenart der meisten Geschichtsvereine nicht ganz zurückgedrängt werden kann. Gerade im versgangenen Jahre sind von neuem Bersuche gemacht, die nothwendige Aussgleichung zwischen allgemeiner und örtlich begrenzter Forschung immer mehr zu erreichen.

Auch die Gefellschaft für Pommersche Geschichte und Altersthumskunde hat den größten Theil des 19. Jahrhunderts hindurch sich bes müht, mit dem Interesse an der Borzeit der Heimath historischen Sinn im alls gemeinen zu erweden und zu beleben. Berschieden und wechselnd sind im Laufe der Zeit die Erfolge ihrer Arbeiten gewesen, aber nach einer Zeit tiesen Niedersganges um die Mitte etwa des Jahrhunderts sind Jahre erfolgreicher Arbeit gekommen und haben angedauert. Erfolgreich sind sie gewesen durch die Antheilnahme weiterer Kreise, durch die Unterstützung, welche die Bestrebungen der Gesellschaft bei Staats, Provinzials und Stadtbehörden gessunden haben, erfolgreich auch nicht zum mindesten in den Resultaten, von denen die Sammlungen und Beröffentlichungen Zeugniß ablegen.

So darf wohl die vor einem Jahre aufgeworfene Frage, ob die Gesellschaft ein nennenswerther Faktor gewesen ift, mit dem die geistige und wissenschaftliche Entwickelung von Stettin und Pommern rechnen konnte und mußte, unzweiselhaft bejaht werden. Daß es bei allen erfreulichen Resultaten nicht an zahlreichen Bünschen und Forderungen sehlt, soll keinesswegs geleugnet werden. Namentlich bedürfen wir für die beiden Aufgaben, die der Gesellschaft in der Alterthumskunde und der Geschichte gestellt sind, noch recht oft wirklich wissenschaftlich arbeitender Gesährten; doch auch hier scheint sich, wie nicht verschwiegen werden soll, ein Ansang zum Besseren anzubahnen.

Auch das verstossene Jahr, über das hier in Kürze zu berichten ist, war Bestrebungen der Gesellschaft günstig. Bedeutsam ist es durch den eingetretenen Bechsel im Präsidium. Mit dem Ende des Jahres 1899 trat Se. Excellenz Herr Staatsminister Dr. von Puttkamer von der obersten Leitung unserer Provinz zurück und legte damit auch das Präsidium der Gesellschaft nieder, das er seit dem Jahre 1891 geführt hatte. Nur eine kurze Zeit der Ruhe ist dem hochverdienten Staatsmanne vergönnt gewesen, am 15. März 1900 ist er aus dem Leden geschieden. Unsere Gesellschaft, deren Arbeiten er mit Theilnahme begleitet und wesentlich gesfördert hat, bewahrt ihm ein dankbares Gedenken.

Sein Amtsnachfolger, Herr Oberpräsident Freiherr von Maltzahn, Excellenz, hat in bereitwilliger Güte auch das Präsidium der Gesellschaft übernommen und sein lebhastes Interesse an ihren Arbeiten u. a. nicht nur durch Theilnahme an der Versammlung am 17. März 1900 bewiesen, sondern auch durch warme Worte bei dieser Gelegenheit kundgegeben. Die Gesellschaft ist dafür in besonderem Waße dankbar und hofft auf Erhaltung dieser freundlichen Gesinnung.

Ein fehr wichtiges Ereignig in dem vergangenen Bereinsjahre ift bie Umwandlung der Rügifch- Pommerichen Abtheilung unferer Gefellichaft in einen felbstftanbigen Berein. Es ift bamit eine Ginrichtung gefcwunden, welche auf die Anfange ber Gesellschaft zurückgeht und lange Sahre hindurch für die heimathliche Geschichtsforschung von großem Rugen gewesen ift. Allein die Namen Rosegarten und Phl genügen, um daran zu erinnern, was in Greifswald geleiftet ift. Doch die alte Organisation, die schon in bas Statut von 1885 ichmer eingeordnet werden konnte, hat fich für die Dauer nicht als praktifch erwiesen, und auch eine gewisse partikulariftische Neigung, die ftets jenseits der Beene geherrscht hat und noch herrscht, hat zur Lösung bes alten Banbes geführt. Wenn wir bies auch bedauern, so erblicen wir immerhin in ber am 28. Oftober 1899 erfolgten Bilbung bes Rügifch= Pommmerichen Geschichtsvereins zu Greifswald und Stralfund ein erfreuliches Zeichen neu erwachenben Intereffes an ber vaterlanbischen Geschichtsforschung auch in jenem Theile unserer Proving. Wie die Trennung in voller Einmuthigkeit und Freundschaft mit unserer Gesellschaft erfolgt ift, fo ift fie deshalb auch in Berbindung mit dem neuen Bereine getreten, um getreu den alten Traditionen gemeinsam dem gleichen Biele nachzustreben. Da bei dieser Umwandlung der bisherige langjährige Borftand der Rügisch-Bommerschen Abtheilung, Professor Dr. Th. Byl, von seinem Amte gurucktrat, mar es nur eine Pflicht ber Dankbarkeit gegen den um die pommersche Geschichtsforschung fehr verdienten Mann, wenn unsere Gesellschaft ihn zu ihrem Chrenmitgliebe ernannte. Die gleiche Auszeichnung ward bei biefer Gelegenheit bem Herausgeber bes Inventars für Bau- und Runftbenkmäler bes Regierungsbezirks Stralfund, bem Baumeifter E. von Safelberg in Stralfund, verliehen. Der Umftand, dag die beiden verdienftvollften jett in Neu-Borpommern lebenden Forscher auf dem Gebiete der pommerschen Gefdichte in fo enger Berbindung mit unserer Gesellschaft geblieben find, tann auch beweisen, daß das Band mit bem Gebiete jenseits ber Beene nicht gelöft ift.

Bu korrespondirenden Mitgliedern sind die herren Oberbibliothekar Professor Dr. Berlbach in Salle, der höchst verdienstwolle Erforscher der Geschichte Oftpommerns und Preugens, der Bibliothekar Dr. hofmeister

in Rostock, der Berfasser des auch Pommern betreffenden Theiles der Jahresberichte der Geschichtswissenschaft, und der unermüdlich thätige Freund der Gesellschaft Otto Bogel in Stargard ernannt worden. Aus der Zahl der korrespondirenden Mitglieder ist der Geh. Hofrath Professor Dr. Pertsch in Gotha gestorden, der namentlich in früheren Jahren uns mannigsach behülslich gewesen ist.

Sonst hat die Gesellschaft den Tod von 10 Mitgliedern zu beklagen. Es starben die Herren Oberleutnant a. D. von Brüsewitz auf Kambtz, Rommerzienrath Kolbe in Zanow, Oberregierungsrath Krahmer in Langsuhr, Oberbürgermeister a. D. Geh. Regierungsrath Pehlemann in Stargard, Rittergutsbesitzer von Petersdorf=Rehsel auf Luddendorf, Bürgermeister Quandt in Gollnow, Superintendent Schmidt in Behersdorf und in Stettin die Herren Direktor Dr. Amelung, Justizrath Ritschl und Regierungs= und Baurath Rosenkranz. Ehre sei ihrem Andenken!

Sonft sind 25 Mitglieder ausgeschieden, dagegen 51 neu aufs genommen.

#### Es zählt die Gesellichaft:

| Chrenmitglieder  |            |  | 15     |
|------------------|------------|--|--------|
| forrespondirende | Mitglieder |  | 26     |
| lebenslängliche  | ,,         |  | 10     |
| ordentliche      | "          |  | 709    |
|                  | im ganzen  |  | 760 ¹) |

gegen 741 im Borjahre.

Eine sehr bankenswerthe Unterstützung ist der Gesellschaft von zahlereichen Mitgliedern zu Theil geworden, welche Geldbeiträge für die Hebung und Conservirung des im Lebamoore bei Charbrow entdeckten Bootes aus der Wikingerzeit beigesteuert haben. Es wird dadurch möglich sein, diesen höchst werthvollen Fund zu bergen und nach Stettin zu überführen. Bisher haben die Arbeiten hierzu namentlich wegen der ungeeigneten Witterungsverhältnisse und des Wasserstandes noch nicht besonnen werden können. Doch hoffentlich gelingt es, im Herbste dieses Jahres die schwierige Aufgabe glücklich zu lösen. Vür die opferwillige Unterstützung sprechen wir auch hier unseren besten Dank aus.

Die Generalversammlung fand am 27. Mai 1899 statt. Zu Mitgliedern des Vorstandes wurden wiedergewählt die Herren:

<sup>1)</sup> Ein Berzeichniß der Mitglieder nach dem Stande vom Dezember 1900 enthält die Beilage III.

<sup>2)</sup> Im September b. Is. ist das Boot glücklich nach Stettin gebracht und im Königsthor vorläufig untergebracht.

Symnasialdirektor Professor Dr. Lemde, Borsikender, Landgerichtsrath a. D. Küster, stellvertretender Borsikender, Oberlehrer Dr. Wehrmann, Brosessor Dr. Walter, Schriftführer.
Beh. Kommerzienrath Lenz (Berlin), Schatzmeister, Baumeister C. U. Fischer,
Amtsgerichtsrath Hammerstein.

Bu Mitgliedern bes Beirathes wurden ebenfalls wiedergemählt die Herren:

Rommerzienrath Abel in Stettin, Oberlehrer Dr. A. Haas in Stettin, Professor Dr. Hannce in Köslin, Ronsul Rister in Stettin, Zeichenlehrer Meier in Kolberg, Maurermeister A. Schroeber in Stettin, Prakt. Arzt Schumann in Löcknitz, Prediger Dr. Stephani in Stettin.

In der Generalversammlung wurde der 61. Jahresbericht erstattet, der seitdem in den Balt. Studien, N. F. III, S. 187—208 abgebruckt ift. Den Bortrag hielt Herr Prosessor Dr. Walter über die Entwickelung des Museums der Gesellschaft (Bgl. Monatsblätter 1899, S. 97—111).

3m Winter 1899—1900 haben in Stettin 6 Bersammlungen ftatts gefunden, in benen folgende Borträge gehalten wurden:

- Herr Archivassistent Dr. Heinemann: Mittheilung über den ältesten Oruck einer Biographie bes Bischofs Otto.
- Herr Oberlehrer Dr. Wehrmann: Herzogin Sophia, Bogislaws X. Mutter.
- Herr Oberlehrer Dr. van Rieffen: Der große Handelskrieg zwischen Stettin und Frankfurt a. D. in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.
- Herr Dr. von Stojentin: Die Abenteuer des italienischen Grafen Strozzi in Pommern. (1603.)
- Herr Oberlehrer Dr. Wehrmann: Herzog Bogislaws X. Fahrt nach Palästina (1496—1498).
- herr Oberlehrer Dr. haas: Aberglaube und Zeichendeuterei in Bommern mahrend des 16. und 17. Jahrhunderts.

Gine Ausfahrt der Gesellschaft ging am 18. Juni 1899 nach Gollnow und verlief zu vollkommener Befriedigung der Theilnehmer,

An der Generalversammlung der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, die in Lindau im September 1899 stattsand, hat Herr Konservator Stubenrauch Theil genommen.

Bei der Zweihundertjahrseier der Koniglich Preußischen Atademie der Bissenschaften in Berlin, zu welcher unsere Gesellschaft als die größte und bedeutendste pommersche Provinzialgesellschaft eingeladen war, wurde sie durch die Herren Gymnasialdirektor Dr. Lemde und Oberlehrer Dr. Wehrmann vertreten. Dieselben nahmen am 19. März an dem Festakte im weißen Saale des Königlichen Schlosses Theil und überreichten in der Feststung am 20. März eine Festschrift der Gesellschaft, welche eine Arbeit über wissenschaftliche Vereinigungen älterer Zeit in Pomemern enthält.

An ber fünfhundertjährigen Erinnerungsfeier an die Stiftung des Jageteufelichen Collegiums zu Stettin (September 1899) betheiligte sich die Gesellschaft insofern, als sie die Herausgabe einer Festsichrift mit einer Geschichte der alten Stiftung unterstützte und ermöglichte.

#### Die Jahresrechnung für 1899

#### weift nach

Der Ueberschuß ift entstanden durch die Beiträge zur Hebung des Wifingerbootes und durch sparsame Berwaltung, die in Folge größerer bevorstehender Ausgaben geboten war.

Das Inventarkonto hatte eine

Der 3. Band ber Neuen Folge der Baltischen Studien ist rechtzeitig erschienen, auch der 13. Jahrgang der Monatsblätter vollendet. Der 4. Band der Quellen zur Pommerschen Geschichte, der die von Herrn Archiv-Assisten Dr. Heinemann bearbeitete Ausgabe der Pomerania des Johannes Bugenhagen enthält, ist im Druck und wird hoffentlich noch im Laufe dieses Jahres vollendet sein. Andere wissenschaftliche Unternehmungen, die namentlich die Konferenz der Bertreter deutscher Bublikations-Institute angeregt hat, sind im Gange. Eine historischzgeographische Beschreibung der Diöcese Camin, die als erster Beitrag sür eine historisch-kirchliche Geographie Deutschlands erscheinen soll, ist in Bearbeitung. Für die Hersellung von Grundkarten sehlt es bisher immer

noch an geeigneten Bearbeitern, doch ift Aussicht vorhanden, auch diese wichtige Arbeit, welche der Borstand nie aus dem Auge verloren hat, energisch in Angriff zu nehmen.

Wenn auch nicht als Unternehmung der Gesellschaft, so doch zumeist von Mitgliedern derselben versaßt, wird im Sommer ds. Is. ein "Pommernsheft" der Mittheilungen der Gesellschaft für deutsche Erziehungss und Schulgeschichte erscheinen. Für dasselbe sind sehr zahlreiche und werthvolle Beiträge zur pommerschen Schulgeschichte zugesagt. Auch diese Veröffentslichung wird Zeugniß ablegen von dem Interesse, das in der Provinz für die heimathliche Geschichte herrscht.

Größere und bedeutende Publikationen zur pommerschen Geschichte sind im Laufe des verstossenen Jahres nicht erschienen, aber stillgestanden hat die Forschung keineswegs, und es ist auch bekannt, daß mehrere größere und wichtige Untersuchungen und Beröffentlichungen in Arbeit sind. Um so freudiger begrüßen wir den rüftigen Fortschritt, den das Inventar der Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Pommern nimmt. Dank der unermüdlichen Thätigkeit unseres Vorsitzenden, der zunächst die Bearbeitung des Regierungsbezirkes Stettin übernommen hat, sind im Laufe des Jahres drei neue Heste vollendet und damit der erste Band sür den genannten Bezirk abgeschlossen. Hest 2 (Kreis Anklam) und 3 (Kreis Uedermünde) sind schon im Winter ausgegeben, und Heft 4 (Kreis Usedom- Wollin) folgt jett.\*)

Die Bahl der Bereine und Gefellschaften, mit benen wir in Schriftenaustausch fteben, beträgt 154. Hinzugekommen find:

Chifago: Academy of sciences.

Greifsmald: Rügisch-Pommerscher Geschichtsverein.

Serajewo: Bosnisch-Herzegowinisches Landesmuseum.

Wien: Prähiftorische Commission ber Kaiserl. Academie ber Bissenschaften.

Burich: Schweizerisches Landesmuseum.

Ueber die Eingänge seitens der verbundenen Bereine ist in Beilage  $\Pi$  berichtet.

Die Sammlungen ber Gesellschaft in Museum und Bibliothek haben erfreuliche Zugänge erfahren, über die in den Monatsblättern berichtet ift. Für alle Geschenke und Zuwendungen sprechen wir unseren Dank aus.

<sup>1)</sup> Das Heft ist als Nr. 3 bes 10. Jahrganges ber Mittheilungen erschienen. (Bgl. Monatsblätter 1900, S. 142.)

<sup>2)</sup> Band I ber Bau= und Kunftbenkmaler bes Regierungsbezirks Stettin liegt jest vollständig vor.

Ueber Alterthümer und Ausgrabungen in Bommern im Jahre 1899 belehrt uns der Bericht des Herrn Professor Dr. Walter, der als Beislage I gedruckt ift.

Wir schließen den Jahresbericht wieder mit dem lebhaftesten Danke für die Unterstützung und Theilnahme, welche unsere Gesellschaft in weiten Kreisen auch im verslossenen Jahre gefunden hat. Wir freuen uns der Anerkennung, welche den Arbeiten nicht versagt geblieben ist, bitten aber um Nachsicht, wenn nicht alle Wünsche und Hoffnungen erfüllt sind. Wir hoffen, daß auch in Zukunft es an Hülse und Theilnahme, an Anerkennung und gerechter Beurtheilung der Bestrebungen der Gesellschaft nicht sehlen wird. Nur dann ist es möglich, die Ausgaben, welche ihr gestellt sind, einigermaßen zu erfüllen.

#### Der Vorftand

der Gefellichaft für Fommeriche Gefdichte und Alterthumskunde.

#### Beilage 1.

#### Ueber

## Alterthümer und Ausgrabungen in Pommern im Jahre 1899.

Bon Professor Dr. Walter.

Das letzte der Neunziger Jahre hat keine großen Ueberraschungen mehr gebracht, das zu Ende gehende Jahrhundert hat auch ohnehin für die heimische Alterthumssorschung, namentlich in der 2. Hälfte, mehr geleistet als viele seiner Borgänger zusammengenommen. Nur selten steht jetzt der Forscher einem Fundstück noch rathlos gegenüber, wie es noch lange nach Gründung unserer Gesellschaft die Regel war; er hat gelernt, mit sicherem Blick das Einzelne den großen Entwickelungsperioden der Borgeschichte einzuordnen, und wenn wirklich noch ein neuer Thpus aus dem Dunkel der Erde und der Bergessenheit auftaucht, so fällt es kaum schwer, ihn bekannten Gruppen der Heimath oder angrenzender Gebiete anzugliedern und somit unsere Kenntniß der Kulturentwickelung der mancherlei Bewohner pommersschen Landes spstematisch zu erweitern.

Unsere Gesellschaft ist weber in die Lage versett worden, ihrerseits eine planmäßige Ausgrabung vorzunehmen, noch ist aus eigener Kenntniß ein Einzelfund gehoben worden. Wohl aber hat es nicht an Freunden und Gönnern gesehlt, die bereitwillig aus allen Theilen der Provinz berichteten, was zufällig gefunden, hochherzig schenkten, was in ihren Besitz gekommen, oder endlich zur Erwerbung von mancherlei Werthstücken thatkräftig Beihülse leisteten.

Unsere Sammlung ift in Folge bessen aus dem Bereiche der Steinzeit zunächst wieder um eine Anzahl von Steinwerkzeugen bereichert worden. Wenn wir nun auch sehr wohl wissen, daß sowohl die meist durchbohrten Inftrumente aus allerlei Geschieben wie die geschlagenen oder geschliffenen Feuersteinartefakte nicht ausschließlich der ältesten Zeit angehören, so führen wir sie doch praktisch, besonders soweit es unbestimmbare Einzelfunde sind,

nach bem Borgange anderer Sammelberichte im Zusammenhange auf. Und da stellen sich denn aus dem Kreise Greifenhagen von den verschiedenften Stellen eine Reihe prismatischer Feuersteinmeffer, ein Schaber und eine Feuersteinpfeilspige als werthvolle Gaben des Bezirksgeologen Dr. Müller bar (Inv. 4646-4649; Monateblätter 1900, 1, 15); bie Pfeilspige von der feinsten Technit beweift von neuem, dag bei uns auch öftlich der Oder die Form mit runder Kerbe neben der mit gradlinigem Abichluß ober gar mit kleinem Schaftanfat bei weitem bie häufigste ift. Daneben fei gleich als Beispiel ber anderen funftvollen Arbeit in Feuerstein bie flache Speerspige aus Gollnow genannt (Inv. 4673), nicht gerade eins ber größten Eremplare, aber boch mit 11 cm ein ansehnliches Stud biefer Gattung, die in Borpommern, Rügen und Mecklenburg so zahlreiche und ausgezeichnete Stude ergeben hat. Demnächft find aus anderem Material aufzuführen ein Bruchstück eines Steinbeils aus Tornen bei Stettin (Inv. 4644), ein 14 cm langes durchbohrtes Beil von Gr.-Christinenberg, Rreis Naugard (Inv. 4658), ferner ein sogar 19 cm langes von Wefelow, Rreis Greifenberg (Inv. 4682), welches burch feine Berbreiterung um bas Schaftloch bemerkenswerth ift. Die Technik der Bohrung zeigt ein unfertiges Exemplar von Mathorf, Kreis Naugard (Inv. 4681). Endlich seien hier noch angereiht 3 undurchbohrte Steinbeile von Biegen, Rreis Stolp (Inv. 4678-80), die vielleicht ju der Gruppe der auch in der ältesten Reit ichon beobachteten Depot- ober Botivfunde gehören. Und von den im Laufe der Jahrtausende von Wind und Regen zermühlten uralten Wohnplägen ift ein Schleifstein erhalten, der in Alt-Sallentin auf Usedom gefunden ift und durch seine beilartige Form auffällt (Inv. 4641). Leider find weder Grab- noch Gefägfunde aus diefer Beriode zu verzeichnen.

Aus der **Fronzezeit** kann ebenfalls nur eine Reihe von Einzelfunden aufgezählt werden, wie sie dem Zufall und dem mehr oder minder großen Berständniß des Finders verdankt werden. An Wassen ist ein Bronzedolch von Triebsees, Kreis Grimmen (Inv. 4688), hinzugekommen, der sich wegen seiner Klingensorm und der pflockartigen Nieten zur Grifsbesestigung als der älteren Formgruppe zugehörig erweist, übrigens ein Moorfund ist. Daran sei das Bruchstück einer einst sehr schönen, noch prächtig patinirten Speerspige geschlossen, die dieses Neußere dem Fundorte im Kies verdankt, von Gollnow, Kreis Naugard (Inv. 4693). Nun sind 2 Bertreter der Celte zu nennen, die fast die Endpunkte der Entwickelung dieses merkwürdigen Instrumentes vorführen; es ist ein Flachcelt, gleichfalls von Gollnow (Inv. 4653), der seiner Känder und verbreiterten Schneide wegen nicht mehr den ältesten Thpus vorstellt, wohl aber noch zur älteren Bronzezzeit bei uns gehört. Dagegen steht der kleine Hohlcelt von Mathorf, Kreis Naugard (Inv. 4657), ganz am Ende dieser Thpenreihe und gehört

der jüngsten Bronzezeit an. Bon Schmuckftücken, so zahlreich und prächtig in der ganzen Periode, ift eine lange Bronzenadel mit rundem Ropf und geriefelter Berftarkung zu erwähnen, zu Briemen an der Beene im Torfmoor gefunden (Inv. 4633). Endlich find auch aus diefer Beit zwei Depotfunde bekannt geworben, der eine unter einem großen Stein bei Daber, Rreis Random (Inv. 4685), verstedt, ber andere in bas Moor bei Rl. Zarnow, Rreis Greifenhagen (Inv. 4687), verfenkt, und beide leider nicht mehr vollftändig zusammenzubringen. Rur soviel läft fich seben, daß es fich im erftern Falle um Niederlegung einer Anzahl von Armspiralen der breiteren Art mit Mittelrippe und der schmaleren Form von Der andere Fund 1) enthält neben etwa 2-5 Windungen gehandelt hat. ben schönen, wenn auch durch ähnliche Eremplare uns schon bekannten Studen eines massiven halsringes, einer spiralverzierten halsberge, eines butenformigen Tutulus aus Graubronze, zweier Knopfficheln eine burch Größe und Seltenheit hervorragende Erwerbung in der merkwürdigen Oberbeinspirale mit Rlapperringen am oberen Ende. Wir fannten zwar schon die ungemeine Borliebe ber Brongezeitmenschen für allerlei Schmud an allen Theilen bes Körpers, aber für ben Oberschenkel fehlte bisher ber Beweis; die deutlichen Gebrauchsspuren und die Melbung, daß auch der gleiche Schmuck für das andere Bein ursprünglich mitgefunden murbe, erweitert unsere Renntnig der damaligen Mode erheblich. Uebrigens fehlte es auch für die Bronzezeit an Grabfunden.

Bu Ausgang dieser Zeit läßt sich im öftlichen Hinterpommern die Gruppe der Gesichtsurnen beutlich unterscheiden. Zu ihr gehört aus einer Steinkiste in Oblivis, Kreis Lauenburg (Inv. 4677), eine Anzahl von Ohrgehängen aus Bronze, Eisen und Bernstein.

Weit unansehnlicher erscheinen die Ueberbleibsel der anschließenden Zeit, in der das Sisen immer weitere Verbreitung fand. Die aus diesem Material hergestellten Sachen haben meistens sehr durch Rost gelitten, auch schon im Leichenbrand gelegen, die ganze Ausstattung und Töpferei der Zeit macht einen ärmlicheren Eindruck. Ganz in unserer Nähe sind bei Bauten in Neu-Westend bei Krekow (znv. 4674) Brandgruben gefunden, die u. a. ein kleines tassensowen Beigefäß enthielten. In Schwennenz, Kreis Kandow (znv. 4630), darg eine größere Urne allerlei Brandreste, darunter flachköpfige Nadeln. Diese, wie die Gürtelhaken, sind bezeichnend sür die ganze Zeit, letztere sind wieder bei Plathe, Kreis Greisenberg (znv. 4675), zu Tage getreten.

Aus der Zeit des römischen Rultureinflusses lieferten die Steletts graber von Brenkenhofswalde, Rreis Greifenhagen (Inv. 4689), wieder

<sup>1)</sup> Stubenrauch, Der Bronzefund von Kl. Zarnow, Monatsblätter 1900, Nr. 5, S. 74, mit 7 Abbildungen.

Fibeln der von Almgren so benannten Art der Fibeln mit zweilappiger Rollenkappe, mahrend daselbst im vorigen Jahre schon Fibeln mit kräftiger Prosilirung auftraten. Beide fallen in das erste nachchristliche Jahrshundert. Dazu gehören Ringe, die noch an den Armen vorgefunden sind.

Wenn wir aus der nach Abzug der Germanen einsetzenden Bendenzeit Reste sammeln wollten, so müssen wir unsere Borstellungen wieder erheblich herabstimmen und in der Regel mit Scherben oder Knochen-werkzeugen zufrieden sein. Diesmal ist aus Hosbamm bei Koldat (Inv. 4629) ein charakteristisches Bodenstück mit eingeprestem Stern als Töpserzeichen hinzugekommen. Noch werthvoller sind natürlich immer ganze Gestäße, ein solches von 11 cm Höhe ist ganz unversehrt aus Stargard gesichenkt worden (Inv. 4650); es zeigt die übliche horizontale Reiselung und ist an der Bauchweite und unter dem eingezogenen Halse durch senkrechte Kerben verziert.

An die seefahrende Bevölkerung der **Bikingerzeit** gemahnen uns zwei Bootssunde. Zuerst wurde am Stettiner Bollwerk bei der Kanalisation ein solches ausgedeckt, aber sowohl die Lage des Skeletts als die Einzelsheiten des anscheinend geklinkerten Bootes waren nicht mehr genügend sestzustellen, so daß nur eben die Schlittknochen und das frühmittelalterliche Beil als Geschenk des Magistrates in unsere Sammlung gelangen konnten (Inv. 4663). Größere Erwartungen setzen wir auf das im Moor bei Charbrow, Kreis Lauenburg, noch ruhende Boot, zu dessen zehung schon in dankenswerther Beise freiwillige Beiträge eingegangen sind, doch muß die günstige Jahreszeit noch immer abgewartet werden. Inzwischen sind schon kleine Begleitfunde von H. von Somnitz dem Museum überwiesen worden (Inv. 4664).

## Suwachs der Bibliothek

## burch Austausch mit Bereinen, gelehrten Gesellschaften und Akademien.

Aaden: Geschichtsverein. Beitschrift 21.

Agram: Hrvatskoga arkeologickoga Druztva. Viestnik. N. S. IV.

Monumenta historico-iuridica VII.

Altenburg: Beidichts= und Alterthumsforichende Befellichaft.

Angsburg: Histor. Berein für Schwaben. Zeitschrift XXVI.

Mamberg: Siftorifcher Berein.

**Basel**: Histor. und antiquar. Gesellschaft. Jahresbericht 24. Beiträge V. 3.

Manken: Macica Serbska. Časopis 1899, 2. 1900, 1. Protyka sa Sserbow na lěto 1900.

Banreuff: Hiftor. Berein für Oberfranken. Archiv XXI, 1.

Bergen i. Norw.: Museum. Aarbog 1899, 1900, 1. Aarsberetning for 1899.

1. Gefellichaft für Anthropologie. Berhandlungen 1900. Berlin: Reitschrift 1900. Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde 1900.

- 2. Märkisches Museum. Berwaltungsbericht 1898-99.
- 3. Berein für bie Geschichte der Mart Brandenburg. Forschungen XIII. 1.
- 4. Berein für Gefdichte Berling. Mittheilungen 1900. Schriften XXXVII.
  - 5. Berein Berold. Der beutsche Berold 1899.
- 6. Gefellichaft für Beimathstunde b. Brov. Branden: burg. Brandenburgia IX. Archiv V. VI.

Birkenfeld: Berein für Alterthumstunde.

Biffrig: Gemerbeschule. Sahresbericht 24.

Bonn: Berein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Jahrbücher 105.

Brandenburg a. S.: Siftor. Berein. 31. Jahresbericht.

Brannsberg: Siftor. Berein für Ermeland.

Bremen: Hiftor. Gesellschaft des Rünftlervereins. Jahrbuch XIX.

Brestan: 1. Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur. Jahresbericht 76. 77 mit Ergänzungsheft.

2. Mufeum ichlefischer Alterthümer.

3. Berein für Geschichte und Alterthum Schlefiens. Beitschrift 34.

**Bromberg**: Hiftor. Gefellschaft für den Netzedistrikt. — Hollweg, Bur Geschichte des Waldes im Netze-Diftrikt. 1900.

Cambridge: Peabody Museum.

Caffel: Berein für heffische Geschichte und Landeskunde. Beitfchrift 24. Mittheilungen 1898.

Chemnit: Berein für Chemniter Gefdichte.

Chikago: Academy of sciences. Bulletin III, 1.

Christiania: 1. Videnskabs Selskabet. Forhandlingar 1899.

2. Museum nordischer Alterthümer. Aarsberetning 1899.

Exefeld: Museums : Ver ein. Bericht 15. — Erster Bericht des ftabtischen Raifer-Wilhelms-Museum.

Dangig: 1. Beftpreußischer Geschichtsverein. Beitschrift 41, 42.

Darftellungen zur Geschichte Westpreugens, I.

— H. Märder, Geschichte ber ländlichen Ortschaften und ber 3 kleineren Städte bes Kreises Thorn. Lief. 2. — Quellen und

2. Weftpreußisches Provingial=Mufeum. 20. Bericht.

3. Naturforidende Befellicaft. Schriften X, 1.

Darmftadt: hiftorischer Berein für bas Großherzogthum heffen. Quartalblätter 1899. Archiv N. F. II, 2.

Dorpat: Gelehrte eftnische Gefellschaft. Sitzungsberichte 1899.
— Berhandlungen XX, 2.

Presden: Königl. Sächsischer Alterthumsverein. Jahresbericht 1898—99. — N. Archiv XXI. — Die Sammlung des Königl. Sächsischen Alterthumsvereins. Lief. 4. — Festschrift 1900.

Duffeldorf: Gefdichtsverein. Beitrage XIV.

Gifenberg: Gefchichts- und Alterthumsforschender Berein. Mittheilungen 15.

Sisteben: Berein für Geschichte und Alterthümer ber Grafschaft Mansfelbe. Mansfelber Blätter 13. 14.

Emden: Gefellschaft für bilbenbe Runft und vaterländische Alterthümer.

- Erfurt: 1. Königl. Akademie gemeinnütziger Wiffenschaften. 2. Berein für die Geschichte und Alterthumskunde Erfurts. Mittheilungen 21.
- Jeffin: Literarifche Gefellichaft.
- Frankfurt a. M.: Berein für Geschichte und Alterthums: tunde. Mittheilungen über romische Funde in Hebbernheim. Heft 3.
- Frankfurt a. O .: Siftorifder Berein für Beimathetunbe.
- Frauenfeld: Siftorischer Berein bes Rantons Thurgau. Thurgauische Beiträge 39. 40.
- Freiberg i. S .: Alterthums Berein. Mittheilungen 35. 36.
- Freiburg i. 3.: 1. Gefellschaft für Geschichtskunde. Zeitschrift XV. 2. Breisgau=Berein "Schau=ins=Land".
- Gießen: Oberheffifcher Gefdichtsverein. Mittheilungen 9.
- Görlig: 1. Oberlausit. Gesellschaft ber Wissenschaften. Magazin 75, 2.
  - 2. Naturforichende Gefellichaft.
  - 3. Gefellschaft für Anthropologie und Urgeschichte ber Oberlaufig.
- Graz: Hiftor. Berein für Steiermark. Beröffentlichungen ber hiftor. Landeskommission, Beft 9. 10. 11.
- Greifswald: 1. Geographische Gefellichaft. Jahresbericht 7.
  - 2. Rügifch = Bommerfcher Gefchichtsverein. Bomm. Rahrbücher I.
- Suben: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. Niederlausitzer Mittheilungen VI, 2—5.
- Salle a. S.: Thuringisch= Sachfischer Alterthums= und Ge-faichtsverein.
- Samburg: Berein für Hamburgische Geschichte. Mittheilungen 19. Gesammtregister ber Beröffentlichungen 1839—1899.
- Sanan: Bezirksverein für heffische Geschichte und Landes: funde.
- Sannover: Siftor. Berein für Niedersachsen. Zeitschrift 1900.
   Jahresbericht 1898—99.
- Sarlem: Société hollandaise des sciences. Archives, Série II, tome IV, 1.
- Seidelberg: Universitäts=Bibliothek. N. Heidelberger Jahrbücher IX, 1, 2. X, 1.
- Selfingfors: Finnische Alterthumsgesellschaft. Finskt Museum 1899. Suomen Museo 1899.

Sermannstadt: Berein für siebenbürgische Landestunde. Archiv N. F. XXIX, 2. — Jahresbericht 1898—99.

Sofenlenben: Bogtlandifcher Alterthum sverein.

Jena: Berein für Thuringifche Gefchichte und Alterthums: funde.

Insterdurg: Alterthum &gefellschaft. Berzeichniß der vorgeschichtl. und geschichtl. Sammlungen.

Saffa: Berein für Gefcichte und Alterthumstunde. Mittheilungen V, 4.

- stel: 1. Gesellschaft für Schleswig = Holftein = Lauen = burgische Geschichte. Zeitschrift XXIX. XXX.
  - 2. Gefellichaft für Rieler Stabtgefdichte.
  - 3. Naturmiffenschaftlicher Berein. Schriften XI, 2.
  - 4. Anthropologischer Berein. Mittheilungen 13.
  - 5. Museum vaterländischer Alterthümer. Bericht 42.
- Königsberg i. Fr.: 1. Alterthumsverein Pruffia. Altpreuß. Monatsschrift XXXVII, 1—4.
  - 2. Physikalische ökonomische Gesellschaft. Schriften XL.
- Kopenhagen: 1. Königl. Nordische Alterthumsgesellschaft. Aarbøger XV, 1, 2. Mémoires 1899.
  - 2. Genealogisk Institut. Studenterna fra Kjøbenhavns universitet 1860.

Laibach: Musealver ein. Izvestja museiskega društva. Letn. IX, 1—6. Landsberg a. 28.: Berein für Geschichte ber Neumark. Schriften 9. 10.

Landsfint: Historischer Berein für Niederbayern. Berhands lungen XXXV. XXXVI.

Leiden: Maatschappy der nederlandsche letterkunde. Handelingen 1899. 1900. Levensberichten 1899. 1900.

Leipa: Nordböhmischer Excursionsklub. Mittheilungen XXIII.

Leipzig: 1. Berein für die Gefcichte Leipzigs.

2. Mufeum für Bolferfunde. Bericht 27.

Leisnig: Gefdichte und Alterthumsverein.

Lemberg: Towarzystwo historyczne. Kwartalnik historyczny XIV.

Sinkoln: Nebraska State Historical Society.

Lindan: Bobenfees Berein. Schriften 28. 29.

Subed: 1. Berein für Hansische Geschichte. Geschichtsblatter 1899. Jahresbericht 29.

2. Berein für Lübedische Geschichte und Alterthums-

Luneburg: Mufeum sverein.

Etiffic: Institut archéologique Liégois. Bulletin XXVIII.

Magdeburg: Berein für Geschichte und Alterthumskunde. Geschichtsblätter XXXIV. XXXV, 1.

Marienwerder: Siftorifder Berein. Beitidrift 38. 39.

Meiningen: Benneberg. Alterthums=Berein.

Meißen: Berein für die Geschichte der Stadt Meißen. Mitstheilungen V, 2.

Met: Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altersthumskunde. Jahrbuch XI.

Milwankee: Public museum.

Mitan: 1. Rurländische Gefellschaft für Literatur und Runft. Sigungsberichte 1898. 1899.

2. Sektion für Genealogie, Heralbik und Sphragistik.

Minden: 1. Hiftor. Berein für Oberbahern. Altbayer. Monatsichrift I, 4-6, II, 1-2.

2. Rönigl. Baperische Akademie der Wissenschaften. Sigungsberichte 1899, 4. 1900, 1-3.

Munfter: 1. Berein für Geschichte und Alterthümer Beft = falens. Beitichrift 57.

2. Westfälischer Provinzial=Berein. Jahresbericht 27.

Mamur: Société archéologique. Annales XXXIV, 1-2.

Murnberg: 1. Germanisches Museum. Anzeiger 1899. — Mitstheilungen 1899.

2. Berein für Geschichte der Stadt Nürnberg. Mittheilungen 13. — Jahresbericht 1898.

Oberlahnstein: Alterthumsverein.

Oldenburg: Olbenburger Berein für Alterthumskunde und Landesgeschichte. Jahrbuch 8.

Osnabrud: Berein für Geschichte u. Landeskunde. Mittheilungen 24. St. Vetersburg: Commission impériale archéologique.

Planen i. B.: Alterthum gverein. Mittheilungen 13 mit Beilageheft.

**Fosen:** 1. Towarzystwo Przyjaciól Nauk. Roczniki XXVI, 2—4. — Album der prähistor. Denkmäler, Heft 2.

2. Siftorische Gesellschaft. Beitschrift XIV, 3 und 4.

Prag: 1. Berein für Die Geschichte ber Deutschen in Bohmen. Mittheilungen 28.

- 2. Lese: und Redehalle der deutschen Studenten. Bericht 1899.
- 3. Museum Regni Bohemici. Praehistorické lebky v čechach.

Ravensberg: Diocefanverein von Schwaben. Archiv 18.

Regensburg: Siftorifcher Berein. Berhandlungen 51.

Reval: Estländische literarische Gesellschaft. Beiträge V, 4.

**Riga:** Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Oftseeprovinzen Rußlands. Sizungsberichte 1899. — Mittheilungen XVII, 3.

Roftod: Berein für Roftods Alterthümer. Beiträge III, 1.

Salzburg: Gefellicaft für Salzburger Landeskunde.

Salzwedel: Altmärk. Berein für vaterländische Geschichte und Industrie. Jahresbericht 27.

Somafkalden: Berein für hennebergifche Geschichte und Alterthumskunde.

**Ֆփաննifd-Sall**: Hiftor. Verein. Bürttembergisch Franken N. F. VII. **Ֆփաerin i. આ.**: Berein für meklenburgische Geschichte. Jahr» bücher 64. 65.

Serajevo: Bosnisch = Herzegowinisches Landesmuseum. Biffen= schaftliche Mittheilungen, Bb. I-VI.

Speier: Siftorifcher Berein ber Bfalg. Mittheilungen 24.

Stade: Berein für Geschichte und Alterthümer der Bergoge thumer Bremen und Berden und bes Landes Sabeln.

5tockfolm: 1. Nordiska Museet. — Skansens vårfest 1898. 1899.
 — Sagospelet på Skansen 1899. — Meddelanden från nordiska

museet 1898. — Nordiska museets tjugufemårsminne.

2. Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Akademien. D. Montelius, Der Orient und Europa, Heft 1.

3. Svensk historiska foreningen. Historisk tidskrift 1899, 4. 1900, 1, 2, 3.

Strafburg i. E.: Raiferl. Universitäts= und Landesbibliothet. Jahrbuch 16.

Stuttgart: Bürttembergischer Alterthumsverein. Bierteljahrsichrift n. F. IX.

Chorn: Copernicus = Berein.

Fongres: Sociéte scientifique et litéraire de Limbourg. Alm: Berein für Kunst und Alterthum. Mittheilungen 9.

Washington: Smithsonian Institution.

Wernigerode: Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde. Beitschrift XXXII, 2. XXXIII, 1.

Wien: Akademischer Berein beutscher Siftoriker. Bericht 1897-98.

- Wiesbaden: Berein für Nassauische Alterthums= und Ge=
  schichtsforschung. Annalen 29. 30. Mittheilungen 1898.
  1899. 1. Jahresbericht der historischen Kommission.
- **Worms:** Alterthums-Verein. B. Joseph, Die Halbbracteatenfunde von Worms und Abenheim.
- Wolfenbuttel: Ortsverein für Geschichte und Alterthums = funde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. Braun= schweig. Magazin V.
- Bargburg: Siftor. Berein. Archiv XLI.
- Burich: 1. Antiquarische Gesellschaft. Mittheilungen 64.
  - 2. Schweizerisches Lanbesmuseum. Anzeiger R. F. II, 1, 2. 7. und 8. Jahresbericht. Die Wandmalereien in
  - ber Waffenhalle bes Schweizer. Landesmuseums.

Zwidau: Alterthumsverein.

## Perzeichniß der Mitglieder

ber

Besellschaft für Pommersche Beschichte und Alterthumskunde.

### Präsidium:

Der Königliche Oberpräsident von Bommern, Kaiserlicher Wirklicher Gesheimer Rath, Freiherr von Malgahn-Gulk, Ercellenz.

### A. Ehrenmitglieder.

Geheimer Medizinalrath Professor Dr. Birchow in Berlin.

Direktor im Königlich italienischen Ministerium der auswärtigen Angelegens heiten Christoforo Negri in Rom.

Senatspräsident Dr. Fabricius in Breslau.

Rittergutsbesitzer Ried in Glien bei Neumark i. Bom.

Geheimer Regierungsrath E. Friedel in Berlin.

Stadtbibliothekar Dr. Rud. Baier in Stralfund.

Professor Dr. Blasendorff in Stettin.

Oberpräsident a. D. Wirklicher Geheimer Rath Graf Behr = Negendank, Excellenz, in Semlow.

Landgerichtsrath a. D. H. Dannenberg in Berlin.

Direktor am Königl. Museum für Bölkerkunde, Geheimer Regierungsrath, Dr. A. Boß in Berlin.

Direktor des Königl. Museums für Kunstgewerbe, Geheimer Regierungsrath, Professor Dr. Julius Lessing in Berlin.

Rgl. Bauinspektor, Conservator ber Baudenkmäler in Schlesien, Hans Lutsch in Breslau.

Professor Dr. Walter Simon in Königsberg i. Preußen.

Universitäts-Professor Dr. Theodor Bul in Greifswald.

Stadtbaumeifter von hafelberg in Stralfund.

### B. Korrespondirende Mitglieder.

Hering, Landgerichts-Direktor in Arnsberg. Blathner, Baumeister in Berlin. Richter, Lehrer in Sinzlow bei Neumark i. Bom.

Dr. Rlamann, Sanitätsrath in Luckenwalbe.

Dr. Schlegel, Rreis-Schulinspektor in Gnesen.

Dr. G. Piolti, Assistent bes mineralogischen Museums an der Universität in Turin.

Dr. E. Bahrfeldt, Bankinspektor in Berlin.

Dr. O. Olshaufen, Berlin.

Dr. R. Belt, Oberlehrer in Schwerin i. Mbg.

Meier, Symnafiallehrer in Colberg.

Raifer, Baftor in Jamund bei Roslin.

Müller, Rreisbauinspektor in Stolp i. Bom.

Johanna Meftorf, Professor, Direktor bes Mufeums in Riel.

Johs. Stütner, Pastor in Carow i. Bom.

Dr. G. Müller, Bezirksgeologe in Berlin.

Dr. Jentich, Professor in Guben.

Leptin, Rreisbaumeifter in Roslin.

Dr. Liffauer, Sanitatsrath in Berlin.

Conwent, Professor, Direktor des Museums in Danzig.

Delgarte, Conrektor emt. in Friedland i. Mbg.

Otto Supp, Maler in Schleisheim bei Munchen.

Dr. Max Bar, Archivar in Osnabrück.

R. Berg, Paftor in Torgelow.

Dr. Abolf Hofmeifter, Universitäts-Bibliothekar in Roftod.

Dr. M. Berlbach, Professor, Oberbibliothekar in Salle a. S.

Otto Bogel, Raufmann in Stargard i. Bom.

### C. Lebenslängliche Mitglieder.

Ahrens, Kaufmann in Stettin.

von Borde, Rittergutsbesitzer in Labes.

B. Göring, Rittergutsbefiter in Duffeldorf.

Bufe, Rittergutsbefiter in Stredentin bei Dargislaff i. Bom.

haber, Symnafiallehrer a. D. in Marienburg i. Weftpr.

Meger, Schriftfteller in Riel.

C. Norbahl, Raufmann in Stettin.

Otto, Apothefer in Plathe i. Bom.

Siebenbürgen, Rittergutsbesitzer in Höckenberg bei Maldemin, Kreis Naugard.

A. E. Toepffer, Raufmann in Stettin.

Abolf Auerbach, Raufmann in Berlin.

### D. Ordentliche Mitglieder.

In Altefähr auf Rügen. Kaften, Baftor.

" Altenkirchen auf Rüg. Schulz, Superintenbent.

Bergeichniß ber Mitglieber.

In Anklam.

Beintker, Professor. Brandin, Superintendent. Fr. Brüggemann, Raufmann. Dr. Hanom, Professor. Bag, Tischlermeifter. Rarehnke, Baftor. Reibel, Conreftor. Rretichmer, Photograph Das Rgl. Landrathsamt. Der Magiftrat. Manke, Brofessor. (Pfleger.) Maß, Amtsgerichtsrath. Carl Mehlhorn, Conful. Dr. Meinhardt, Argt. Recte, Raufmann. Rösler, Banfier. Schabe, Rechtsanwalt. S. Struck, Brauereibesitzer. von Winterfeld, Major. Schmidt, Pastor.

Arnhausen b. Groß= Rambin.

Balfang bei Cröffin.

Barth.

Basentin b. Schön= hagen.

Batwit i. Pom.

Belgard a. Berfante.

Graf Rittberg, Landrath. Meinhold, Superintendent.

von Flemming, Rittergutsbefiger.

Freiherr Senfft von Bilfach, Rittergutsbesitzer. hans Streder, Baftor.

Dr. Apolant, Arzt.

Dr. Bundt, Argt.

Domann, Amtsrichter.

B. Dropfen, Oberlehrer.

Beling, Oberlehrer. (Pfleger.) von Rleift=Retom, Landrath.

Rlemp, Buchdruckereibefiger.

B. Laehr, Amtsgerichtsrath.

Das Rgl. Landrathsamt.

Der Magistrat.

Bellin, Rr. Ueder= B. Bielfeld, Fabrikbefiger.

münde. Beng auf Usedom.

Bergen auf Rügen.

Rabbow, Pastor. Ferd. Frese, Senator. Jul. Haas, Kangleirath. In Bergen auf Rügen. Das Rgl. Landrathsamt. Schult, Paftor. Stange, Hotelbefiger. Berlin. Appelmann, Oberftleutnant. Arndt, Lehrer. Ball, Numismatiker. Berg, Amtsgerichtsrath. Brockow, Antiquitätenhändler. Bueck, Bauinspektor. Fr. Leng, Geheimer Commerzienrath. Lenz, Stud. archit. Lübbeke, Affessor und Direktor der Preuß. Bodencredit=Actien=Gefellichaft. Piper, Bastor emt. Dr. Hunge, Brediger. Georg Sehmsdorf, Raufmann. von Wussow, Major. von Sommerfeld, Geheimer Oberregierungerath. Blankenburg. Regierungspräfident a. D. Blesewit b. Anklam. Rolbe, Rittergutsbesitzer. Brandenburg a. H. Dr. Gragmann, Brofeffor. Bredow=Stettin. B. Stahl, Commerzienrath, Direktor des Bulkan. Roofd, Zimmermeister. Brüffow. Buchholz b. Mühlen= Agahd, Paftor. becf. Bütow. Gribel, Referendar. von Benden-Cadow, Staatsminifter, Ercelleng. Cadow b. Bölschow. Lüpke, Archidiakonus. Cammin i. Bom. B. Schulze, Dachbeckermeifter. R. Spuhrmann, Lehrer. Weicker, Baftor. Canthen b. Schön= Walter Bernede, Wirthschaftsinspektor. feld i. Oftpreuf. Cartig, Rr. Naugard. Reinmann, Baftor. Caffel. Sönderop, Bauinspektor. Charbrow b. Bietig. von Somnit, Regierungerath. Charlottenburg. Ame, Gisenbahn-Berkehrs-Inspektor. Dr. Buchholz, Oberlehrer. Dr. Jähnke, Bibliothekar. Krüger, Amtsrichter. Dr. Rollin, Arzt.

Runge, Oberftleutnant a. D.

Dresben.

Dubbergin b. Groß=

Schlönwit.

In Charlottenburg. A. Schleper, Rentier. Coblenz. Graf Schlieffen, General-Major. Colberg. Hadbarth, Conful. Bafenjager, Baftor. D. Hindenburg, Stadtrath. Dr. Jahnke, Redakteur. Jeste, Rangleirath. Dr. Raufche, Oberlehrer. Das Ral. Landrathsamt. Der Magiftrat. von Mellenthin, Amtsgerichtsrath. Der Wiffenschaftliche Berein. von Manteuffel, Rittergutsbesiter. Collat bei Polzin. Cordeshagen i. Bom. Bfaff, Baftor. Crangen. von Riepenhausen, Rammerherr. Dittmar, Baftor. Crapig, Bez. Röslin. von Ramete, Rittergutsbefiger. Lic. Dr. Schwarze, Baftor. Cunow an ber Strafe bei Stargard i. B. Danzig. Dr. Giefe, Brofeffor. Dr. Dietrich, Argt. Demmin. Goete. Reftor. Der Magistrat. E. Rudolphy, Conful. Dr. Schmidt, Oberlehrer. Dr. Tichirner, Juftigrath. Dr. Weinert, Oberlehrer. Deutsch=Rarftnit bei von Buttkamer, Appellations-Gerichtsrath. Sebron=Damnit. Dorotheenhof bei Behlemann, Rittergutsbesitzer. Schönwalbe. Dramburg. Groth, Rgl. Seminar-Musiklehrer. Dr. Rleift, Symnafial-Direktor und Professor. (Pfleger.) Melfers, Amtsgerichtsfecretair. Baeplow. Oberlehrer. Rofenfeld, Rechtsanwalt. Sad, Amtsgerichtssecretair.

Johs. Spielberg, Ober-Bostassistent. Dumrath, Oberregierungsrath a. D.

von Wolzogen, Rittergutsbesiter.

In Eggefin. Kroll, Forftmeifter. Eldena i. Bom. Giehr, Oberlehrer. Hasenjäger, Professor. Emben. Haenisch, Baftor. Erfurt. Domizlaff, Postrath. Dergel, Baftor. Efens i. Oftfriesl. Dr. jur. Reinde, Amtsrichter. Eventin b. Wand-Splittgerber, Baftor. haaen. Dr. Faltenheim, Argt. Falkenburg i. Bom. Dr. Grubert, Argt. Falkenwalde i. Bom. Gütlaff, Baftor. Ferdinandstein. Höppner, Lehrer. Kiddichow. Behm, Gerichtsfecretair. Johs. Brüffom, Reftor. Bodlas, Bürgermeifter. Frankfurt a. M. Rohs. Stabenow, Stud. hist. Franzburg. Dr. Futh, Seminar-Direktor. von Schmiterlo, Rentier. Freienwalde i. Bom. von Wedel. Rentier. Friedrichswalde, Rr. Thime, Raufmann. Naugard. Frisow b. Cammin. Strecker, Baftor. Gart a. D. Der Bilbungsverein. Betrich, Superintendent. Dr. Biet, Symnafial-Direktor. (Pfleger.) Dr. Baul Wenland, Professor. Garzigar b. Neuen-Bendendorf, Baftor. borf, Beg. Röslin. Görsbach a. d. Helma Dr. Stark, Sanitätsrath. bei Aumühle Göttingen. Lehmann, Oberftleutnant a. D. Die Rgl. Universitäts-Bibliothek. Gollnom. Julius Beer, Raufmann. Der Bildungsverein. Erdmann, Brediger. Fiebant, Apotheter. Gehm, Lehrer. Grunewald, Lehrer. Louis Rlemm, Gerbereibefiter.

> Guftav Bagel, Raufmann. Hugo Saugeon, Kaufmann.

In Gollnow. Paul Schroeder, Kaufmann. Dr. Schulte, Superintendent. Grabow a. O.= Bruno Fifcher, Raufmann. Stettin. Müller, Maurermeifter. Greifenberg i. Bom. Das Rgl. Landrathsamt. Der Magistrat. Bans Beige, Rreisbaumeifter. Greifenhagen. Behrke, Superintendent. Das Rgl. Landrathsamt. Der Magiftrat. Der Borfcugverein. Greifswald. Abel, Buchdrudereibefiger. Dr. Frommhold, Brofessor. Dr. Runge, Bibliothefar. Dr. Semmler, Brofeffor. Groß=Beng b. Daber. Baftrow, Baftor. von Lettow, General ber Infanterie gur Dis-Groß=Reet bei position, Excelleng. Pollnow. von Trestow, Oberleutnant. Gumbinnen. Hannover. Graf Schwerin, Polizeipräsident. Graf Stolberg, Oberpräsident, Ercellenz. Wegener, Syndikus. Harburg. Hendebreck b. Plathe. Engel, Güterbirettor. Beidelberg. Dr. Schröder, Brofeffor. Hoch=Baleschken bei Alex Treichel, Rittergutsbesitzer. Alt=Rischau. Dr. Müller, Fabritbirettor. Hohenkrug. Wrede, Regierungsbaumeifter. Holzminden. Janow, Kr. Anklam. von Schwerin, Rittergutspächter. Ifinger, Rr. Byrit. Brunner, Baftor. Juchow i. Bom. Dennig, Rittergutsbesiter. Raltofen b. Liebefeele. Rüfter, Amtsvorfteher. Reng bei Barth. Gerde, Baftor. Rehrberg b.Fiddichow. Rogbach, Domänenpächter. Riekow bei Groß= von Rleift=Retow, Rittergutsbefiter u. Referendar. Inchow. Rlein=Soltikow. B. Jaffte, Brediger. Freiherr von Wangenheim, Rittergutsbesitzer. Rlein=Spiegel bei Groß=Mellen. Mahlkuch, Mühlenbesiger. Klüzow b. Stargard i. Bom. Rönigsberg i. Br. Dr. Karge, Archivar.

```
In Königsberg i. Br.
                          Die Stadtbibliothek.
   Röslin.
                          Fagmann, Brofeffor.
                          Dr. Hannde, Professor.
                          Das Kgl. Landrathsamt.
                          von Wedel-Barlow, Regierungs-Affeffor.
                          Der Wiffenschaftliche Berein.
   Krakow b. Hohenholz.
                          Scherping, Rittergutsbesiger.
   Ruffow bei Elfen=
                          bon Blankenburg, Rittergutsbefiger.
    busch i. Pom.
   Kottowit i. Schles.
                          Rulius Balter, Direktor.
   Labes.
                          Grundmann, Rechtsanwalt.
                          Der Magiftrat.
                          Siegward, Brauereibefiger.
                          Steffen, Chaussee-Inspektor.
                                                        (Pfleger.)
   Lauenburg i. Bom.
                          Borschki, Pfarrer.
                          Dr. de Camp, Arzt.
                                                (Bfleger.)
                          Das Ral. Landrathsamt.
                          Memit, Juftigrath.
                          Sommerfeld, Direktor.
                          Dr. Siemens, Medizinalrath.
                          Weißhuhn, Fabritbefiger.
                          Wolfgramm, Hotelbefiter.
   Leba.
                          Baul Gaedtte, Bürgermeifter.
   Leipzig.
                          Dr. phil. Geerds.
                          Julius Lemke, Direktor.
   Leutenberg i. Thür.
                          Berghaus, Oberftleutnant a. D.
                          Dr. Bahlow, Paftor.
   Lieanit.
   Löckniß.
                          Domfe, Cand. theol.
                          Baul Milbe, Raufmann.
                          Bodrandt, Boftvorfteber.
                          H. Schumann, Arzt.
                          A. Thomsen, Bastor.
   Lübzin.
                          Splittgerber, Baftor.
   Magbeburg.
                          Pries, Bauinspektor.
   Mandelfow b. Bern=
                          Lüling, Baftor.
    ftein.
   Marburg.
                          Dr. E. Rufter, Professor, Geh. Medizinalrath.
   Massow.
                          Rempt, Argt.
                                        (Pfleger.)
   Medow bei Crien.
                          Fernow, Rittergutsbesiter.
                          Bogel, Baftor.
   Merfeburg.
```

Spreer, Ihmnafial-Direktor.

In Molftow b. Greifensberg i. Bom.

" Müggenburg b. Anklam.

Muttrin bei Damen.

" Naugard.

Baron von Blittersborf, Rittergutsbefiger.

Bolt, Rittergutsbesitzer.

Ofterwaldt, Baftor.

Fr. Beder, Färbereibefiger. von Bismard, Lanbrath.

Diedmann, Maschineninspettor.

Etlich, Amtericher.

Dr. Fleischmann, Arzt.

Sutmann, Rektor.

Rlein, Buchbrudereibefiger.

Das **R**gl. Landrathsamt.

Pietssch, Rechtsanwalt. (Pfleger.)

Der polytechnische Berein.

Riebe, Lehrer emt.

Roesener, Lehrer.

Dr. Rudolphson, Arzt.

Sahm, Ratafter-Controlleur.

Schwarz, Bürgermeifter.

Witt, Strafanftaltsinfpektor.

Baul Herbarth, Ober=Sekretair.

Georg Jacob, Pfarrer.

C. Beglow, Hotelbesiter.

von Borde, Rittergutsbefiter.

von Winterfeld, Rittmeifter a. D.

Rub. Relter, Rittergutsbefiger.

Robenwaldt, Gutsbefiger.

Betge, Oberlehrer. (Bfleger.)

von Bonin, Landrath.

Erich Bergberg, Raufmann.

Rohlmann, Professor.

Das Kgl. Landrathsamt.

Reclam, Brofeffor.

Scheunemann, Rechtsanwalt.

Broefe, Baftor.

von Butttamer, Regierungs-Affeffor.

, Neiße.

" Neschwitz, Königr. Sachsen.

" Neft bei Großmöllen.

" Neuendorf bei Bordenfriede.

" Neuenfeld bei Bufebom.

" Neuhaus b. Greifen= hagen.

" Neuhof bei Gollnow.

" Neuftettin.

, Neu=Warp.

" Pansin.

In Parchow bei Gingft von Blaten, Rittergutsbefiger. a. Rügen. Basemalt. C. Noffte, Raufmann. Das Progymnafium, Direktor Dr. Reuter. Blathe i. Bom. von Bismarck, Majoratsbefiger. Ploen i. Holftein. von Behr-Binnow, Landrath. Der Bilbungsverein. Polzin. Der Magiftrat. R. Nietardt, Raufmann. (Pfleger.) Potsbam. Rahn, Forftmeifter. Brinz zu Schönaich-Carolath, Regierungs-Affessor. Brohn b. Stralsund. Fabricius, Paftor. " Butbus. Simonis, Oberlehrer. Phrip. Avé-Lallemant, Oberlehrer. Edert, Prediger und Reftor. Jahn, Oberlehrer. Das Rgl. Landrathsamt. Der Magiftrat. Schirrmeister, Oberlehrer. Dr. Marfeille, Brofeffor. Graf Schlieffen, Landrath. Dr. Wehrmann, Symnasial-Direktor. Max Bürger, Kaufmann. Regenwalde. Georg Berrlinger, Raufmann. G. Schult, Kaufmann. von Bornftaedt, Rittergutsbefiger. Relzow bei Anklam. Bart, Superintendent und Oberpfarrer. Reppen. Regin b. Grambow. Beinrich Carow, Hofbesitzer. Rnoop, Oberlehrer. Rogafen. Baron von Steinader, Rittergutsbefiter. Rosenfelde bei Liebe= now i. Pom. Roffod. G. Nuger, Hofbuchhändler. Arlt, Baftor. Rügenwalde. Rummelsburg in Der Rreisausschuß. Pom. Schillersdorf b. Col= Rohrsborf, Rittergutsbefiger. bigow. Schivelbein. P. Backe, Lehrer. Graf Baudiffin, Landrath. Dr. Gruber, Direktor. (Pfleger.) Das Rgl. Landrathsamt.

Schönfeld, Rechtsanwalt.

In Schivelbein. " Schleswig.

Waldow, Buchdruckereibefitzer. von Köller, Oberpräsident, Staatsminister, Excellenz.

Schnatow bei Benz in Hinterpommern. von Flemming, Erblandmarschall.

" Schönwerder B bei Dölit i. Pom.

Frau Rittergutsbesiter von Bonin, geb. von Ranthier.

" Schlawe.

von Below, Landrath. Hoffmann, Professor. Der Kreisausschuß.

Der Kreisausjagus. Dr. Lemde, Oberlehrer.

Der Magiftrat. Das Broghmnasium.

" Schorin b. Glowitz.

von Stojentin, Rittergutsbesitzer.

, Semlow.

Benn, Baftor.

" Siegen.

Dr. Tägert, Gymnafial-Direktor.

" Silberberg b. Stolp.

von Hendebreck, General-Leutnant, Ercellenz.

" Sinzlow.

Schmidt, Paftor. Graunke, Paftor.

" Sonnenberg bei Grambow.

Dr. Rabit, Stabsarzt.

" Spandau.

Boehmer, Landgerichts=Direktor.

" Stargard i. Pom.

Dr. Brendel, Professor. Falk, Rechtsanwalt. Das Agl. Landrathsamt. von Loos, Landraths. Redlin, Pastor. Rohleber, Direktor.

Schmidt, Referendar. Dr. Starke, Oberlehrer.

Theel, Sefretair.

von Boigts-Reet, Hauptmann.

de Witt, Rechtsanwalt.

Graf Borde, Ercelleng, Majoratsbefiger.

Abel, Geheimer Commerzienrath.

Ahorn, Architeft.

W. Ahrens, Kaufmann. Emil Aron, Kaufmann. Bade, Rechtsanwalt.

Balthafar, Intendantur=Rath.

Barts, Raufmann. Beermann, Juftigrath.

, Stargord.

" Stettin.

Baul Bernhardt, Raufmann.

Blaschke, Kaufmann.

Blau, Kaufmann.

Bleß, Architekt.

Dr. Blumde, Professor.

Bornemann, Oberlehrer.

Bourwig, Justizrath.

Dr. Bouterwet, Geh. Regierungs= und Prov.= Schulrath.

Brafel, Redafteur.

Carl Fr. Braun, Commerzienrath.

Brennhaufen, Oberingenieur.

Brennhausen, Baurath.

von Brodhausen, Landrath a. D.

Brose, Ober-Landesgerichtsrath.

Brummund, Lithograph.

Ernft Brundow, Direftor.

Dr. Brunt, Oberlehrer.

Rich. Buchholt, Kaufmann.

Dr. von Bulow, Geheimer Archivrath.

Burmeifter, Buchhändler.

Alb. Buricher, Raufmann.

Dr. G. Buschan, Arzt.

Erwin Carnuth, Kaufmann.

Chinnom, Rreisausschuß=Sefretair.

Dahle, Kaufmann.

Jul. Damm, miffenschaftlicher Lehrer.

Deder, Rathsmaurermeifter.

3. B. Degner, Raufmann.

Dr. Delbrud, Rechtsanwalt.

Denhard, Geh. Regierungsrath.

Devantier, Raufmann.

A. Dittmer, Maler.

Dr. Dohrn, Stadtrath.

Sans Drager, Raufmann.

Dreist, Gymnasiallehrer.

Drews, Landesbaurath.

Dudy, Direktor.

Dunker, Buchdruckereibefiger.

Chrenwerth, Rechtsanwalt.

Eich, Baurath.

Gidhof, Rechtsanwalt.

von Gifenhart-Rothe, Landeshauptmann. Engelin, Rentier. Ethé, Raufmann. Falt, Schlachthofdirettor. Fellacher, Rentier. U. Fischer, Baumeister. Freese, Raufmann. Freude, Juftigrath. Dr. Freger, Sanitaterath. Fride, Amterichter. Friedeberg, Rechtsanwalt. Dr. Fritsche, Symnasial-Direktor. Fuche, Gifenbahn-Betriebe-Inspettor. Gabel, Professor. Dr. Gape, Argt. Beiger, Raufmann. Beger, Maler und Beichenlehrer. Berber, Commerzienrath. Giefebrecht, Geheimer Regierungsrath. Göben, Landesrath. Gollnow, Fabritbefiger. Gralow, Amtsgerichtsrath. Grawit, Stadtrath. C. Greffrath, Raufmann. C. Grefens, Lehrer. Gribel, Commergienrath. Grube, Stadtbaumeifter. Rod. Grunow, Raufmann. Guenther, Regierungs-Prafibent. Dr. A. Haas, Oberlehrer. Haafe, Stadtrath. Sagen, Oberprafibialrath. Dr. Hahn, Oberlehrer. Max Hahn, Brediger. haten, Geheimer Regierungs-Rath, Oberburgermeifter.

Hater, Geheimer Commerzienrath. Hammerstein, Amtsgerichtsrath. Hanow, Apotheker. Harrhers, Oberlandesgerichts-Sekretair. Carl Hartmann, Kaufmann. Hauffe, Regierungs- und Schulrath.

Dr. Beinemann, Archiv-Bulfsarbeiter. Beise, Bersicherungsbeamter. Ernft Beller, Rentier. Bemptenmacher, Raufmann. Henry, Stadtrath. Hering, Raufmann. Bering, Major a. D. Bermann, Stadtrath. Salomon Hans Beg, Makler. Carl Hingft, Raufmann. Dr. Hirschfeld, Rechtsanwalt. Dr. Hoppe, Professor. Bunthe, Gerichtsvollzieher. Buth, Oberlehrer. Jäger, Reftaurateur. C. Jeffen, Oberlehrer. Dr. Ifland, Professor. Dr. Jig, Oberlehrer. Jobft, Brofessor. B. Joeds, Rettor. Jonas, Medizinal-Affessor. Jungk, Amtsgerichtsrath. Rabisch, Musikdirektor. Rafemacher, Direktor. Rant, Lehrer. Dr. Kanit, Reftor. Ranzow, Rentier. Karkutich, Kaufmann. Rarow, Raufmann. Rafelow, Raufmann. Raften, Raufmann. Rawerau, Architeft. C. Rempe, Raufmann. Rettner, Conful. Ab. Rirftein, Raufmann. Em. Rircher, Raufmann. Rister, Conful. Klant, Kaufmann. Rud. Rliticher, Raufmann. Rlüt, Rechtsanwalt. Roch, Amtsgerichtsrath. Franz Köhlau, Kaufmann.

Dr. Rönig, Redakteur. Rohlmann, Lehrer.

Rowalewsky, Rechnungsrath.

Rratte, Gerichtsschreiber.

Rücker, Direktor.

Otto Rühnemann, Raufmann.

Rüfter, Landgerichtsrath a. D.

Ruhk, Kaufmann.

Runge, Baurath.

Rupke, Kaufmann.

Julius Kurz, Kaufmann.

Ladisch, Hotelbesiter.

Labemann, Geheimer Regierungs-Rath. Die Landwirthichaftstammer für Bommern.

Langemat, Major a. D.

Langner, Referendar.

Dr. Lau, Ardiv-Bulfsarbeiter.

Dr. Lehmann, Argt.

Dr. Lehmann, Symnafial=Direktor.

Leiftifow, Geheimer Juftigrath.

Leitrit, Oberlehrer.

Dr. Lemde, Symnafial=Direktor.

Rob. Leng, Fabritbefiger.

Lindner, Raufmann.

Lohff, Kaufmann.

Dr. Ludenbach, Apothekenbesitzer.

Lücken, Gifenbahn-Direktor.

Ludendorff, Kaufmann.

Lührse, Zahnarzt.

Georg Manaffe, Raufmann.

Mandt, Kaufmann.

Dr. Mann, Rechtsanwalt.

Mannsborf, Baurath.

Mathieu, Oberftleutnant a. D.

Dr. Mat, Arzt.

Dr. Meinhold, Oberlehrer.

Meifter, Rechtsanwalt.

Meteler, Conful.

Milent, Amtsgerichtsrath.

Mischke, Mittelschullehrer.

Mitlaff, Amtsgerichtsrath.

Moefer, Landgerichts=Direktor.

Moeschte, Geheimer Regierungsrath. Dr. Müller, Argt. Müller, Lehrer in Nemig. Mütell, Raufmann. Niekammer, Buchhandler. Dr. van Niegen, Oberlehrer. Otto, Raufmann. Dr. Babft, Apothefer. Panglaff, Rechtsanwalt. Pauly, Kaufmann. Theodor Beé, Kaufmann. Beterfen, Direktor. Betich, Rechtsanwalt. Pfeiffer, Raufmann. Frau Olga Biper, Rentiere. Bitsch, Professor. Pitschky, Kaufmann. Plag, Hauptmann a. D. von Bodewils, Major. Boepce, Brunnenbaumeister. . Breinfalt, Zahnarzt. Dr. Primo, Rechtsanwalt. Rabbow, Raufmann. von Rédei, Buchdruckereibefiger. Regner, Raufmann. B. Rengelin, Raufmann. E. Richter, Raufmann. Richter, Bahnarat. Dr. Richter, Confiftorialprafident. Rieck, Architekt. Dr. Rühl, Brofessor, Stadtschulrath. Leopold Sachs, Raufmann. Saran, Buchbrudereibefiger. Sauer, Gifenbahn-Sefretair. Saunier, Buchhändler. Dr. Scharlan, Sanitätsrath. Schaum, Gifenbahn=Betriebs=Infpektor.

Scheibert, Kaufmann. Schell, Rentier. Scherpe, Kaufmann. Scheunemann, Landesrath. Schiffmann, Direktor.

Schintke, Juwelier.

Schirmer, Direktor.

Dr. Schleich, Geheimer Sanitätsrath. Schleugner, Provinzial-Schul-Sefretair.

Dr. Schlüter, Arzt.

Schlutow, Geheimer Commerzienrath.

Schmidt, Geheimer Juftigrath.

Schreiber, Ober-Regierungsrath.

A. Schröder, Maurermeister.

Emil Schröder, Raufmann.

Belmuth Schröber, Conful.

Dr. B. Schulze, Medizinalrath.

Schwarz, Fabrikbesitzer.

Dr. Scipio, Prediger.

Seeger, Raufmann.

Johann Albert Seibt, Kaufmann.

Sette, Raufmann.

Dr. Sievert, Symnafial-Direktor a. D.

Simon, Proviantmeifter a. D.

Sommer, Reftor.

Springborn, Paftor.

Staeker, Raufmann.

Starte, Rendant.

Dr. Steffen, Geheimer Sanitaterath.

Dr. Stephani, Prediger.

Erich Stoeger, Generalagent.

Dr. von Stojentin.

Stolle, Direttor.

von Strant, Regierungsrath.

Ernst Johann Strömer, Kaufmann.

Sufenbeth, Drudereibefiger.

S. Theune, Raufmann.

Rud. Thiele, Oberlehrer.

Thoms, Juwelier.

Tilfen, Oberlehrer.

Timm, Oberlehrer.

Treffelt, Raufmann.

Dr. Banfelow, Regierungs- u. Medizinal-Rath.

Bachter, Geheimer Commerzienrath.

Waldom, Rechtsanwalt.

Dr. Walter, Professor.

Wandel, Paftor emt.

B. Wartenberg, Architeft.

Waterftraat, Reftor.

Wechselmann, Regierungs-Baumeifter.

Dr. Wehrmann, Professor.

Wehrmann, Rechtsanwalt.

Dr. Beider, Geheimer Regierungsrath, Symnafial-Direktor.

Dr. Beife, Professor.

Carl Welnit, Rentier.

Dr. Wegel, Pastor emt.

H. Wiede, Zahnarzt. Wilde, Ober-Postsekretair.

Dr. Winter, Archivrath.

Winter, General-Major 3. D.

Wöhlermann, Oberlehrer.

Ernft Bölfert, Raufmann.

E. Wolff, Syndicus.

Wolff, Amtsrichter a. D., Direttor ber Germania.

Zarges, Stadtrath. Zelter, Rechtsanwalt.

Zeppernick, Raufmann.

Biegel, Apothetenbefiger.

Biemfen, Rechtsanwalt.

Dr. Zinzow, Gymnasial=Direktor a. D.

Bütom, Reftor.

Hemptenmacher, Landgerichtsrath. Arause, Geheimer Regierungsrath.

Das Kgl. Landrathsamt.

Der Magiftrat.

Nürnberg, Boftvermalter a. D.

" Stolzenburg b. Pasewalk.

Stralsund.

Stolv.

Rufter, Oberforftmeifter.

3. Lag, Bauerhofsbefiger.

Maß, Rathsherr.

"Straßburg i. U.

" Strettense bei Anklam.

" Succow a. d. Plöne bei Dölit i. Bom.

.. Swinemunde.

Georg Tschveltsch, Fabrikbirektor.

von Henden-Linden, Rittmeifter.

von Schöning, Rittmeifter.

Böttcher, Rreissefretair.

Dümmel, Thierarat.

Feistkorn, Oberlehrer.

In Swinemunbe.

Berrendörfer, Rechtsanwalt. Ramrath, Baftor. (Bfleger.) Das Rgl. Landrathsamt. von Lepel, Lootfenkommandeur.

Rofe, Conful.

A. Boelfel, Pfarrer. Biefener, Baftor.

Bech, Rentmeifter.

Teschendorf bei Ruh= now.

von Unruh, Pastor.

Treptow a. Rega.

Calow, Landschafts-Syndicus. Dr. Dorde, Professor. (Pfleger.)

Dr. Kischer, Oberlehrer.

Der Magistrat.

Dr. Schmidt, Professor. Dr. Tant, Professor.

Treptow a. Toll.

Foelschow, Maurermeister.

Biper, Hotelbesitzer.

Ueckermunde.

Das Rgl. Landrathsamt. Dr. Anecht, Sanitätsrath.

Modler, Baftor.

Bölschendorf bei Stettin.

Boigdehagen bei Stralsund.

Waldenburg in

Schlesien. Wendisch=Thchow.

Westswine.

Wildenbruch. "

Wilmersdorf bei Berlin.

Wisbu bei Wigmig.

Wolgaft.

Wollin i. Pom.

Palmaren, Baftor.

Bernh. Leiftikom, General-Direktor.

Graf Rleift, Minifterrefident.

Gadefe, Architeft.

Flamminius, Amtsrath. Gräbert, Dr. phil.

von der Often, Rittergutsbesiger.

Das Progymnasium.

Claufius, Direktor. (Pfleger.)

Doering, Raufmann. Der Magiftrat.

Micol, Oberlehrer.

Dr. Borrath, Professor. Sahm, Berichts-Referendar.

Bogel, Superintendent.

Beblin bei Curom, Rr. Bublit.

von Bellermann, Oberftleutnant a. D.

In Zernin bei Warnow.

" Zezenow, Rr. Stolp.

" Ziegenhagen b. Reet.

" Zuchow bei Callies.

" Zülchow a. d. Ober bei Stettin. Fr. Bachmann, Paftor.

von Bigewit, Rammerherr.

Hofmuller von Kornagfi, Rittergutsbesitzer.

von Rliging, Rittergutsbesitger.

B. Carnuth, Kaufmann.

Schweder, Prediger.

Dr. Steinbrud, Argt.

Dr. Benter, Geheimer Sanitaterath.

Etwaige Auslaffungen, sowie sonstige Frrthümer in ber Namenschreibung, Titulatur 2c., ebenso alle Wohnungs- und Standes-Beränderungen bitten wir unsere verehrten Mitglieder zur Kenntniß des Vorstandes bringen zu wollen.



### Berichtigung ju Beite 3.



# Sechster Inhresbericht //

her

## Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler in Pommern

für die Beit vom

1. April 1899 bis 31. März 1900.

### 1. Infammensegnng der Kommission.

Nachdem der Provinzial-Ausschuß in seiner Sitzung vom 7. Februar 1900 die Mitglieder und Stellvertreter, deren Wahlzeit Ende Juni d. J. ablief, auch den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter auf 6 Jahre wiedersgewählt und in der Sitzung vom 6. März 1900 an Stelle des verstorbenen Geheimen Regierungs-Raths, Oberbürgermeister a. D. Pehlemann in Stargard den ersten Bürgermeister Schroeder daselbst zum Stellvertreter neu gewählt hat, besteht die Kommission aus den Mitgliedern:

- 1. Landesdirektor a. D. Dr. Freiherr von der Golg auf Kreitig, Borsitender,
- 2. Geheimer Regierungs-Rath, Oberbürgermeifter Saken Stettin, ftellvertretenber Borfigenber,
- 3. Fideikommißbesitzer Graf Behr=Behrenhof,
- 4. Landeshauptmann von Gifenhart-Rothe-Stettin.
- 5. Ercellenz Freiherr von Malkahn=Gülk, Ober=Brafibent und Staatssefretar a. D., Stettin,
- 6. Baftor Bfaff=Cordeshagen,
- 7. Rammerherr von Bigewit = Bezenow,

#### und ben Stellvertretern:

- 1. Paftor Gerce: Renz,
- 2. Stadtbaumeifter von Safelberg=Stralfund,
- 3. Rittergutsbesiter von Ramete=Cratig,
- 4. Landrath a. D. von Schöning-Stargard,
- 5. Erfter Bürgermeifter Schroeber=Stargard.

Zum Provinzial-Konservator wurde für die Zeit bis zum 1. Juli 1906 ber Gymnasialbirektor Dr. Lem de-Stettin wiedergemählt.

### 2. Signng der Kommission.

Die Rommiffion trat zusammen am 6. Juni 1899. Anwesend waren:

- 1. ber Borsigenbe Landesbirektor a. D. Dr. Freiherr von der Golg,
- 2. Landeshauptmann von Gifenhart's Rothe,
- 3. Baftor Gerde=Reng,
- 4. Stadtbaumeifter von Safelberg,
- 5. Landrath a. D. von Schöning,
- 6. der Provinzial-Ronfervator Dr. Lemde.

Der Konservator berichtete über die zur Besprechung auf die Tagessordnung gesetzen Berichte der Denkmal-Kommissionen von Hannover, Schleswig-Holstein, Westfalen, Oftpreußen, Schlesien und Brandenburg, sowie über die von der Schriftleitung des Centralblattes der Bauverwaltung im Auftrage des Herrn Ministers seit dem Ansange des Jahres 1899 herausgegebene Zeitschrift "Die Denkmalpflege", von der die Nummern 1—7 vorlagen.

Darauf trug er ben von ihm entworfenen fünften Jahresbericht über die Zeit vom 1. April 1898 bis 31. März 1899 vor. Dieser Bericht wurde von der Kommission genehmigt und ist darauf in der von der Sesselsschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde herausgegebenen Zeitschrift "Baltische Studien" N. F. Band III als Anhang abgedruckt und auch als Sonderdruck erschienen und verbreitet. Dem Königlichen Konsistorium der Provinz Pommern wurden 60 Exemplare mit der Bitte übergeben, sie durch die Superintendenturen im Umlauf auch sämmtlichen Pfarrern zugehen zu lassen. Der Bericht wird von dem Konservator Jedem, der ein Interesse daran hat, unentgeltlich ausgehändigt.

Herr von Schöning machte Mittheilung von einem großen Urnensfunde, der auf seinem Gute Sallentin, Kreis Phritz, gemacht ist, und brachte die in Aussicht stehende Wiederherstellung der Marienkirche in Stargard sowie die bereits im Werke besindliche des Phritzer Thores daselbst zur Sprache.

Borgelegt wurden die erften 6 Bogen des Inventars der Baus benkmäler bes Kreises Anklam.

### 3. Die Erhaltung der Denkmäler.

Arbeiten zur Wiederherstellung von Baudenkmälern haben in dem Berichtjahre mehrsach stattgefunden, leider auch nicht selten, ohne daß ein Gutachten des Konservators eingeholt wurde, oder auch im Widerspruch mit seinem Gutachten. So 3. B. an der Kirche in Daber, Kreis Naugard, obwohl gerade dort der Landes-Konservator dem Gutachten des Provinzial-

Konfervators nach eingehender Besichtigung an Ort und Stelle durchaus beigetreten war. Nur mit Mühe ist es hier gelungen, die wichtigsten Aussstattungsstücke älterer Zeit zu erhalten.

Mehrfach sind in den letzten Jahren Landkirchen ausgebaut und umsgeformt ohne jedes Berständniß für ihre alten Formen und sast immer im deutlichen Widerspruch zu denselben, da der Konservator von dem beabsichtigten Umbau nichts erfuhr; so allein im Randower Kreise drei, in Lucow, Kl. Reinkendorf und Karow, und es handelt sich bei allen dreien um werthvolle alte Bauten des 13. Jahrhunderts, deren ehrwürdige Formen unter allen Umständen zu erhalten Pflicht war. Auch in Möringen ist in gleicher Weise ein werthvolles Granitportal ohne jeden Grund zerstört und durch eine nüchterne Thüröffnung moderner Art ersetzt unter Anfügung eines dem Stile der Kirche durchaus widersprechenden Borbaues. Wenn das an Kirchen königlichen Patronats geschehen darf (Karow und Möringen), so darf es nicht Wunder nehmen, wenn man anderswo diesem Beispiele folgt.

Um so erfreulicher ist es, wenn an anderen Stellen bereitwillig und mit feinem Berständniß auf die von dem Konservator gegebenen Ansregungen eingegangen wurde, wie in Sabow, Kreis Phriz, wo die kunstssinnige Patronin die Kirche der Zeit ihrer Entstehung entsprechend im Gesschmacke des 16. Jahrhunderts ausstatten und einen Thurm in spätmittelsalterlicher Form erbauen ließ, der von der Eintönigkeit der Thurmspitzen des 19. Jahrhunderts in ansprechendster Weise absticht.

Bor anderem ift die Wiederherstellung der Rakobifirche in Stettin zu nennen, die jest im Aeußeren vollendet ift. Ihre sachgemäße Ausführung wird ben Entwürfen von D. Soffeld-Berlin verdankt, ber mit besonderer Liebe feine reiche Erfahrung und fein fünftlerisches Ronnen biefer Aufgabe Das mächtige Gebände, das nicht nur die Stadt überragt, sondern auch auf weite Entfernungen bin für die ganze Umgegend bas landichaftliche Bild beherricht, barf als Borbild für sachgemäße Reftaurationen Freilich ift im Ginzelnen die Ausführung durch die Werkleute nicht dem genialen Blane überall ebenbürtig gewesen und hat hier und da unter bem Ginfluß moderner Geschmackerichtungen geftanden, bie 3. B. ein giemlich allgemeines Bermauern ber für Bacfteinbauten fo charatteriftischen Rüftstangenlöcher, gegen bas ausbrückliche Verbot bes Bauleiters veranlagten. Der Borfdrift, bag die gut erhaltenen Refte alter Profilirungen und Bierftude als werthvolle Beweisftude zu erhalten find, und nicht um der Gleichmäßigkeit willen beseitigt werben burfen, ift nur theilweise genügt. Bermendung von Cement, die an Denkmalbauten nie ftattfinden follte und ausbrücklich untersagt war, scheinen unsere Berkleute nun einmal nicht laffen zu fonnen.

Das Phritzer Thor in Stargard ist im Ginverständniß mit dem Konservator in überaus glücklicher Weise in seiner ursprünglichen Form als Rohbau wiederhergestellt, während der kurz vorher beendete Rathhausausbau daselbst nicht das gleiche Lob verdient.

Die in der Johanniskirche und der Marienkirche in Stargard auf Beranlassung des Pastors Redlin unter Beistand des Architekten Denicke vorgenommenen kleinen Beränderungen zeugen von richtiger Auffassung und Pietät gegen das Borhandene. Die Pläne für die allgemeine Biedersherkellung der Marienkirche sind ausgearbeitet und genehmigt; hoffen wir, daß die Beschaffung der Mittel nicht zu lange auf sich warten lasse, damit dem unter größerem Kostenauswande (40,000 Thaler) im Ansange des 19. Jahrhunderts durch unglaublich dicken Kalkput im Jnnern geradezu verunstalteten herrlichen Gebäude seine frühere Schönheit wiedergegeben werde.

Ausmalung von Kirchen hat mehrfach stattgefunden; sie ist mit Ausnahme der von Daber überall im Sinne der Denkmalpslege ersolgt, so in Bergen auf Rügen, wo auch die Wiederherstellung der alten romanischen Gemälde im Wege ist, serner überall da, wo sie von dem Historienmaler Hans Seliger-Berlin ausgeführt ist, der in unserer Provinz zuerst durch die Ausmalung der Marienkriche von Rügenwalde sich bekannt gemacht hat, dann in der Jacobikirche in Greisswald, in Nemit, Kreis Schlawe, und zuletzt in Behrenhof, Kreis Greisswald, gearbeitet hat, wo die zum Theil sehr schwachen Reste der alten romanischen Malerei in überaus glückslicher Weise ergänzt sind.

Die Erhaltung der Ausstattungsstücke und Malereien in Woitzel, Kreis Regenwalde, die der Renaissancezeit entstammen, ließ sich bisher bei dem Mangel an Mitteln noch nicht ermöglichen. Sie ist im hohen Grade wünschenswerth. Die mittelalterlichen Malereien in der Kirche zu Langshavel, Kreis Naugard, ließen sich nicht erhalten, aber die Kgl. Regierung hat für eine photographische Aufnahme die Mittel bereit gestellt und wenigstens die Erhaltung einzelner Theile in Aussicht genommen.

Die Wiederherstellung des Pulverthurmes in Pasewalk ist gesichert, die Andringung von Zinnen an dem Mühlenthore daselbst in Aussicht genommen.

Mit dem schwierigen Werke der Wiederherstellung des Grabbenkmals für Barnim VI. in Kenz und des auf denselben bezüglichen Spitaphs ist der Kunstmaler Olders in Hannover betraut, der mit großer Sorgsalt um die Ermittelung der ursprünglichen Zierden bemüht ist. Leider sind von diesen nur geringe Spuren erhalten. Herr Pastor Gerce-Kenz verdient für den unermüdlichen Eifer, mit dem er für die stilgerechte Erneuerung seiner Kirche und ihres seltenen, in Pommern zum Theil einzig dastehenden Schmuckes bemüht ist, die größte Anerkennung.

Im Werke befindet sich der Ausbau des alten Stammschlosses der Schwerine Spantekow; er ist den erfahrenen Händen des Landbaumeisters Hamann in Hagenow in Mecklenburg anvertraut.

Für die Erhaltung des Ordensschlosses in Butow wird durch Bebachung der Ecthürme gesorgt. Borbereitet wird die Wiederherstellung der ebenfalls von dem deutschen Orden erbauten Jacobikirche in Lauenburg.

Gin stattlicher Abendmahlskelch der Renaissancezeit aus der Kirche in Zach an wurde nach Angaben des Konservators durch den Juwelier Hermann Brandt in Stettin in geschickter Weise erneuert.

Die Wiederherstellung der Nicolaikirche in Anklam, die sich ebenso auf das Gebäude, wie auf die Ausstattung erstrecken soll, naht sich, da der größere Theil der Kosten gedeckt ist, der Aussührung. Für die Jacobikirche in Stettin liegen die Entwürfe Hoßfelds auch für das Innere bereits vor und sollen 1901 zur Aussührung kommen. Sie sind im wesentlichen Charakter der disherigen ungemein werthvollen Ausstattung entsprechend gehalten.

Ein figurenreicher Schnitzaltar bes Mittelalters in Baase auf ber Insel Ummanz (Rügen) wurde im Juli 1899 von dem Landeskonservator Geheimen Ober-Regierungsrath Persius in Begleitung des Provinzial-konservators in Hinsicht auf eine Biederherstellung und Ergänzung bessichtigt. Es wurde vorgeschlagen, den Schrein nach Berlin zu geben, damit das kostbare Stück unter den Augen des Landeskonservators hergestellt werden könne.

### 4. Denkmalichnis.

Schon in ben fruberen Berichten ift erwähnt, wie schwer es ift, für unsere Denkmäler in den in erfter Reihe betheiligten und jum Theit entscheibenben Rreisen richtige Würdigung und einen wirksamen Schutz zu (5. Jahresbericht, S. IV.) Bedroht find vor allem die Holzthurme mit gebofchter Bandung, die bem augenblicklichen Gefchmacke nicht entsprechen und in gang verkehrter Beise als kummerliche Erzeugnisse einer armlichen Zeit angesehen werden, die fie lediglich aus Noth fo gebaut haben foll; ferner, trot aller zu ihrem Schute feit Sahren erlaffenen Berordnungen die Stadtmauern und Stadtthore, die ein so sprechendes Reugnif von der Wehrhaftigkeit unserer Städte ablegen auch da, wo fie burch architektonische Formen nicht mehr ausgezeichnet find. Orten find die Mauern noch in neuefter Beit ftillschweigend beseitigt. Wo sie wirkliche Verkehrshindernisse sind, wird man sich durch eine Durchbrechung der Mauer und ein Umgehen der Thore leicht helfen können und es follte fortan tein Stein mehr von ihnen anders als bei dringender Roth gerührt werden. Wo die ftädtischen Behörden ihrer Pflicht nachkommen und Anzeige machen von dem beabsichtigten Abbruch, können diese Denkmäler ohne Zustimmung des Konservators nicht mehr zerstört werden. Daß diese Zustimmung unter den nothwendigen Einschränkungen nicht versagt wird, beweist das Beispiel der Städte Greisenhagen, Gollnow und Naugard, wo Durchbruch in der durchaus nothwendigen Breite, in Greisenhagen unter Umgehung und Erhaltung des Thores bewilligt ist. Daß Städte, die vor kurzem noch ihre ganze Wehr besaßen, diese völlig niederlegten, noch dazu, wo sie, wie in Altdamm, Niemandem im Wege war, ist kaum zu begreisen.

Aber nicht auf bem Lande und in den kleinen Städten allein find unsere Denkmäler bedroht, auch in den großen Städten und selbst in der Provinzialhauptstadt ift bas der Fall.

Hier war bei dem Kgl. Konsistorium angeregt, die St. Johanniss Nicolai-Gemeinde aufzuheben, deren Mitglieder in die St. Jacobis bezw. St. Gertrud-Gemeinde einzupfarren, die Kirche abzubrechen, den Grund und Boden zu verkaufen und die daraus gewonnenen Mittel zu anderen Kirchenbauten in der Stadt Stettin, welche für die neuen Stadttheile vor dem Königsthore und dem Berliner Thore dringend nöthig seien, zu verswenden. Der Konservator wurde ersucht um eine Aeußerung darüber, ob vom Standpunkte der Denkmalpslege gegen den Abbruch der St. Johannisskirche Bedenken zu erheben sein würden.

Der Konservator berichtete, daß die Kirche einen hohen Denkmalwerth habe und berief sich dafür auch auf das Urtheil von Franz Kugler in seiner Pommerschen Kunstgeschichte und die aussführlichen Darlegungen von Lutsch in den mittelpommerschen Backsteinbauten, der dieser Kirche zwei ganze Folioseiten dieses Taselwerkes mit sieben kleineren Abbildungen widmet und außerdem auf den Kupfertaseln VI und XI vier größere Darstellungen bringt. Er hob hervor, daß dieser ausgezeichnete Kenner den Bau mehrsach als "beachtenswerth" hervorhebt, "das seine Gesühl des Architekten sür Klarheit der Formen" betont und die Westfront "zu dem reizvollsten und überzeugendsten" rechnet, "das der Backsteinbau bei uns geschaffen hat". Danach konnte das erforderte Gutachten nur dahin gehen, daß dem Abbruch der Kirche von Seiten der Denkmalpslege die allererheblichsten Bedenken entgegen stehen.

Nicht lange darauf ging durch die Zeitungen die Nachricht, daß die Kirche auf Beranlassung der städtischen Baupolizei wegen Baufälligkeit gesichlossen sein bem Gemeindes-Kirchenrath war trot wiederholter Ansfrage nicht zu ersahren, worin die behauptete Baufälligkeit bestehe, noch was zur Beseitigung derselben geschehen sei oder geschehen solle. Erst nach längerer Zeit wurde wieder durch Zeitungsnachrichten bekannt, daß die Gemeindes-Organe beschlossen hatten, die Kirche, die übrigens von sehr zuständiger Stelle durchaus nicht für daufällig angesehen wird, nicht wieders

herzustellen, sondern sie dem Patron anzubieten mit der Bitte, eine neue Kirche zu bauen. Der Konservator nahm deshalb Anlaß, die betreffenden Beitungen dem Herrn Minister zugänglich zu machen. Die Gemeinde hat inzwischen beinahe schon seit Jahresfrist ihre Erbauung in der Jacobikirche suchen müssen.

Die Johanniskirche ift eine ehemalige Alosterkirche, sie wurde von den Franziskanern im Anfange des 14. Jahrhunderts erbaut und ist der älteste gothische Bau der Stadt. Bei der in dem schnell anwachsenden Stettin nicht abzuleugnenden Kirchennoth ist das Borgehen der Gemeindes Organe, die sich der Kirche um jeden Preis entledigen wollen, schwer zu begreisen, noch weniger, daß auf der Kreisspnode Stettin der Abbruch offiziell als im Interesse des christlichen Gemeindelebens liegend für wünschenswerth bezeichnet werden konnte. Hoffen wir, daß die Kirche der Gemeinde und das Denkmal der Stadt erhalten bleibe.

Die Katharinenkirche in Stralfund, ebenfalls eine Alosterkirche, noch aus früherer Zeit stammend als die erwähnte Kirche Stettins, befindet sich zur Zeit im Besitze des Militärsiskus, der sie bisher als Arsenal benutt hat. Zetzt für diesen Zweck ihrer nicht mehr benöthigt, hat die Militärverwaltung den Berkauf des Gebäudes ins Auge gesaßt und es besseht die Gesahr, daß sie entweder zu prosanen Zwecken anderweitig verwerthet oder gar beseitigt werden könne. Auf Beranlassung des Kathes der Stadt sind Verhandlungen eingeleitet, die noch nicht abgeschlossen sind, aber Aussicht eröffnen, daß der Bestand der Kirche gesichert werde.

Bedroht sind ferner die ehemalige Kapelle von Bonin bei Köslin und ein mittelalterliches zu dem ehemaligen Frauenkloster vor Phriz gehöriges Stallgebäude der früheren Domäne Altstadt Phriz, sowie die in Privatbesit befindliche Kuine des Bergfrieds der ehemaligen Burg Löckniz. Ueber die Kapelle wie über das Gebäude in Phriz ist von dem Konservator den betreffenden Königlichen Regierungen berichtet; den Bergfried von Löckniz zu erhalten wird zwar erhebliche Kosten nicht verursachen, doch ist von dem Eigenthümer allein deren Bereitstellung nicht zu erwarten.

Auch dem wunderschön gelegenen "alten Schloß" zu Plathe broht, wenn auch nicht Zerstörung, so doch Beeinträchtigung des reizvollen Baues durch die in seiner Nähe beabsichtigte Aufschittung eines hohen Eisenbahns dammes, der es zum großen Theile den Blicken entziehen würde. Es wird darauf hinzuarbeiten sein, daß der Bahnlinie eine andere Richtung gesgeben werde.

Kirchenheizungen sollen nach ber bezüglichen Anordnung bes Königslichen Konfistoriums nicht ohne vorherige Befragung bes Konservators einsgerichtet werben. Obwohl nun die Richtung unserer Zeit allgemein auf

bie Anlage solcher Heizungen hindrangt, ift doch in der Berichtsperiode die Mitwirfung des Konservators nur in einem Falle, nämlich für die Kirche in Kahow, Kreis Greifswald, in Anspruch genommen worden.

Der Umguß von Kirchengloden ist bagegen öfter zur Kenntniß gebracht, aber nur einmal handelte es sich um ein bedeutenderes Werk, eine Glode vom Jahre 1356 aus der Kirche in Neuenkirchen auf Rügen; sie war die älteste der ganzen Insel. Es ist Fürsorge getroffen, daß die neu zu gießende Glode die Inschrift und Abzeichen der alten wieder erhalten soll.

### 5. Forgeschichtliche Denkmaler.

Schutz und Erhaltung ift für vorgeschichtliche Denkmäler noch bei weitem schwieriger zu erreichen als für Baubenkmaler. Die großen Bügelgraber und Steinsetzungen, beren es freilich nur noch wenige giebt, werben noch leidlich geschont, aber die Flachgraber und die von außen gar nicht mahrnehmbaren Riftengraber und fogenannten Urnenfriedhöfe und die ausgedehnten Grabfelder der wendischen Zeit find bei der jett tiefer gehenden Rultur bes Acers und bei ber zunehmenden Ausbeutung von Ries, und Sandgruben umfassender und fortichreitender Berftorung aus-Die beiben Provinzial-Museen in Stettin und Stralsund forgen zwar mit großer Umficht und anerkennenswerthem Erfolg für die Erhaltung ber Kundstücke und ihre missenschaftliche Berwerthung, aber die Bahl bessen, was unwiederbringlich verloren geht, ift noch immer eine übergroße. Das ift um so mehr zu bedauern, als Pommern einen reichen Schat an Alterthumern werthvollfter Art in feinem Boden birgt, von denen keines mehr ben Museen entgehen sollte. Dazu kommt in hohem Grade erschwerend die Konkurrenz privater Sammler, die namentlich auf Rügen übermäßige Preise gahlen und die Ueberschätzung des so erworbenen Besitzes, wenn es fich darum handelt, folche Sammlungen in das Museum überzuführen, während doch die vorgeschichtlichen Altsachen erft in der Berbindung und Rusammenftellung mit anderen ihren richtigen Werth gewinnen.

Bon besonderem Interesse ist die Auffindung eines Bootes der Wikingerzeit in dem zum Gute Charbrow gehörigen Lebamoor bei Scharnowse im Kreise Lauendurg. Für die Hebung und Aufstellung des Fahrzeuges, das der Besitzer von Charbrow, Herr Regierungsrath v. Somnitz dem Stettiner Museum überwiesen hat, sind die Bordereitungen jetzt so weit gediehen, daß es im Herbst dieses Jahres nach Stettin übersührt werden kann. Der Fund reiht sich den in West- und Ostpreußen in den letzten Jahren bei Baumgart und Frauendurg gemachten und bereits geborgenen Funden an, die allerdings nur geringe Reste solcher Fahrzeuge enthielten; das Charbrower Boot ist in seiner ganzen unteren Hälfte vollsständig und unverletzt erhalten.

Ueber Ausgrabungen und die Zugänge zum Stettiner Museum wird in regelmäßiger Folge und eingehend in den "Baltischen Studien" und den "Monatsblättern" der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde berichtet; systematische Zusammenstellungen werden in den Jahresberichten derselben Gesellschaft gegeben, über besonders bemerkens» werthe Funde auch in den Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Ansthropologie 2c. berichtet.

### 6. Die Denkmalforidung

hat weitere Fortschritte gemacht. Die Ergebnisse der Juventarisirung liegen für den Regierungsbezirk Stettin jetzt in drei Heften (Kreis Demmin, Anklam, Ueckermünde) gedruckt vor, im Commissionsverlag von Leon Saunier-Stettin, das vierte Heft, das den Kreis Usedom-Wollin behandelt, ist im Druck und wird im Lause des Sommers erscheinen, das fünste (Kreis Randow) wird unmittelbar darauf in Druck gehen.

Das Schlußheft ber Baudenkmäler des Regierungsbezirks Stralsund (Stadtkreis Stralsund) ift nach dem Bericht des Herausgebers, Herrn von Haselberg-Stralsund, in nächster Zeit ebenfalls druckreif. Dieses Heft wird in Bezug auf die Ausstattung mit Abbildungen noch in derselben knappen Form gehalten sein, wie die bisher erschienenen vier Hefte dieses Bezirks, aber es ist in Aussicht genommen und es wird auch schon daran gearbeitet, nach Ausgabe des fünsten Heftes ein Ergänzungsheft folgen zu lassen, das für das ganze Inventar des Regierungsbezirkes Abbildungen nachträglich bringt in einem Umfange und einer Ausstattung, wie sie jetzt den meisten Inventaren gegeben wird.

Mit besonderem Danke ift dabei hervorzuheben, daß Herr Graf Behr Regendank, Excellenz, für die in der Kirche von Semlow befindslichen Kunstwerke die Unterlagen zu den Abbildungen sowie die betreffenden Cliches auf seine Kosten bereits hat herstellen lassen. Sie sind am Schlusse beiges Berichtes nebst den nöthigen Erläuterungen zum Abdrucke gebracht.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmet die Denkmalforschung jest dem beutschen Bauernhause und es ist für uns Pflicht, auch in Bommern, wo die Bauernhäuser alten Stiles nur noch spärlich vorhanden sind, diese mehr als bisher mit in den Kreis der Forschung zu ziehen.

Für die Bücherei des Provinzial=Konfervators find vom herrn Minister eingegangen:

Bormann, Aufnahme mittelalterlicher Band und Deckengemälde (Fortfetjung, Lieferungen 5 und 6). Berlin. Folio.

Hagak, Geschichte ber beutschen Bildhauerkunft im 13. Jahrhundert. Berlin 1899. Folio.

Clemen, Baul, Die Denkmalpflege in Frankreich. Berlin 1898. Reimers, J., Handbuch der Denkmalpflege. Hannover 1899.

Ein vortrefsliches Hülfsmittel für Jeben, der sich über die Denkmäler aller Art, ihre Pflege und Erforschung belehren will, ist das zuletzt genannte Handbuch der Denkmalpflege. Es ist namentlich sehr geeignet, das Verständniß für Werke der Kleinkunst und ihre Würdigung in die weitesten Kreise zu tragen. Der sehr billige Preis (3 Mt.) erleichtert die Anschaffung des mit fast 600 Abbildungen ausgestatteten Buches; man muß ihm die weiteste Verbreitung wünschen "damit — wie es in dem Borwort heißt — "den Besigern und Verwaltern von Denkmälern die wachsende "Erkentniß die Freude am Erhalten mehre und die Besolgung "der Bestimmungen über die Denkmalpflege als etwas Selbste "verständliches erscheinen lasse."

Beigegeben sind dem ungemein nüglichen Buche in einem besonderen Anhange die Ministerialverfügungen zc. über die Denkmalpflege, auch einige für die Provinz Hannover im besonderen von den dortigen geistelichen Behörden erlassenen Berordnungen.

Demselben Zwecke bient die von der Schriftleitung des Centralblattes der Bauverwaltung (Otto Sarrazin und Friedr. Schulze) seit dem Beginne des Jahres 1899 herausgegebene Zeitschrift "Die Denkmalpflege". Sie erscheint als Beigabe des genannten Centralblattes, ist aber auch für sich allein zu beziehen und wird von dem Cultusministerium in großer Anzahl an die interessirten Corporationen und Vereine gratis vertheilt. Es ist auch diesem Unternehmen eine möglichst weite Verbreitung zu wünschen.

"Am guten Alten in Treue zu halten" bezeichnen die Heraussgeber als ihren Wahlspruch. "Das gute Alte, das uns die Bäter "überliefert haben, bedarf der steten liebevollen und sorgfältigen "Pflege. Sie zu üben ist unsere Aufgabe; Sorge zu tragen, "daß der vaterländische Sinn sich auch auf die Erhaltung der "alten heimischen Denkmäler erstrecke, auf daß der Born nicht "versiege, aus dem alle Kunst eines Bolkes schöpfen muß, will "sie sich ihre Jugendfrische, ihre bodenwüchsige Kraft und das "mit ihren erziehlichen Werth zum Nuten des Baterlandes "bewahren.

Der Yorfițende. v. d. Golt.

Der Provinzial-Konservator.

Lemde.

### Anhang.

Die im Anhang beigegebenen Abbildungen von Kunftbenkmälern ber Kirche und der Gruftkapelle in Semlow (Kreis Franzburg) werden, wie schon oben S. IX erwähnt, der Freigebigkeit des Herrn Grafen Behr Negendank, Excellenz, auf Semlow verdankt. Sie veranschaulichen, wie der in unseren Tagen von dem Stifter nach den verschiedensten Seiten so lebhaft bethätigte Kunstsinn auch in früheren Jahrhunderten schon in seinen Borfahren wirkte und Schöpfungen hervorrief, die zu den besten ihrer Zeit gehören. Auch das Behrsche Chor-Fenster der Klosterkirche von Verchen, das in den Bau- und Kunstdenkmälern des Regierungsbezirks Stettin I, S. 69 besprochen und dort in Fig. 52 und 56, sowie bei Lisch Urkunden 2c. zur Geschichte des Geschlechtes Behr, IV (Schwerin 1868), abgebildet ist, verdient als ein Beweis für diesen Kunstsinn angeführt zu werden.

Die im Nachstehenden gegebenen Erläuterungen sind in allem Wesentslichen und zum Theil wörtlich entnommen aus ben "Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Geschlechtes Behr" von Ulrich Graf Behr Negendank (1897), einzelnes auch aus v. Haselberg, Die Baudenkmäler bes Regierungsbezirks Stralsund (1881 und 1888).

#### 1. Altaridrein der Gruftkapelle in Semlow.

v. Hafelberg, Baubentmäler des Regierungsbezirts Stralsund, S. 202. Graf Behr Regendant, Urtunden und Forschungen VI, I., S. 5 ff., 61, 301, 302.

Mittelalterliches Tripthchon, mit Predella 3,18 m hoch, wovon 0,88 m auf die Predella kommen; diese ist mit der Ausladung 3,77 m, der geschlossene Schrein 2,84 m breit.

Im Mittelschrein ift die Krönung der Maria dargestellt. Die hl. Jungfrau sitzt zwischen Gott Bater und Sohn; jener zu ihrer Linken mit Weltkugel und Krone, dieser zu ihrer Rechten mit den Nägelmalen und der Dornenkrone; sie setzen der betenden Maria die Krone auf das Haupt. Alle drei sind durch einen kreuzsörmig strahlenden Nimbus ausgezeichnet, der bei der Maria frei oberhalb der Krone schwebt.

Zu Seiten dieser Mittelgruppe stehen in zwei Reihen übereinander geordnet, im Mittelschrein acht, in den Flügeln sechzehn kleinere Figuren, Apostel und andere Heilige durcheinander mit Namenbezeichnung, O,68 m hoch, während die Gestalten der Mittelgruppe 1,98 m hoch sind, alle unter zierlich gearbeiteten Kielbogen-Baldachinen.

Die Predella zeigt fünf rundbogige ebenfalls mit reichem Maaßwerk verzierte Nischen, in der mittleren einen kleinen vergitterten Schrein, dessen Flügelthuren eine in schwarzen Umriflinien auf roten Grund gemalte

Monftranz sehen lassen; in den übrigen Nischen in halber Geftalt die vier Kirchenväter Ambrosius, Gregorius, Hieronymus und Augustinus.

Sämmtliche Figuren sind hocherhaben, die Köpfe fast vollrund geschnitzt, und wie das Beiwerk von vortrefflicher Arbeit; der Ausdruck der Gesichter voll Würde, der Faltenwurf kräftig, die Bemalung ungemein zart, das Ganze ebel und wirkungsvoll. Die dem Mittelalter eigene und hergebrachte Starrheit in der Behandlung des Figürlichen, die sich auch in seinen besten Schöpfungen zeigt, sehlt natürlich auch unserem Altare nicht, aber sie ist wesentlich gemildert und tritt auffallender fast nur in der Anordnung der Bärte und Haare hervor.

Die Bilber auf ber Rückseite ber Flügel waren ichon 1855 sehr besichädigt und theilweise nicht mehr sicher zu erkennen; bas Erhaltene befand sich, wie gewöhnlich, nicht auf gleicher Höhe mit dem bilbnerischen Schmuck.

Der Schrein hat seine Geschichte. In Semlow befindet er sich erst seit 1881 — dem Jahre der Bollendung der dortigen Gruftkapelle —, vorher zierte er die Kirche von Depelsdorf, aber auch dorthin ist er nicht ursprünglich gestistet, sondern aller Wahrscheinlichseit nach in die schon 1498 eingegangene Pfarrkirche von Dorow oder vielleicht in die ebenfalls nicht mehr vorhandene Kapelle von Bassendorf. Nach Depelsdorf kann er nicht vor 1606 überführt sein, da erst in diesem Jahre der 1601 begonnene Bau der dortigen Kirche zum Abschluß gelangte. Im Ansang des 18. Jahrshunderts wurde an die Stelle der Mittelgruppe eine barocke Kreuzigung gesetzt; glücklicherweise aber blied jene unversehrt erhalten und konnte bei der Ueberführung nach Semlow wieder in ihr altes Recht eingesetzt werden.

Der Name bes Künftlers, der den Schrein geschaffen, ift nicht auf auf uns gekommen, auch nicht der Name seines Stifters, aber unzweiselhaft wird der Schrein, wie aus der Urkunde des Bischofs Conrad von Schwerin vom 30. Juni 1498 hervorgeht, einem Mitgliede des Geschlechtes Behr verdankt; auch bei seinen Wanderungen ist er immer in Gotteshäusern Behrschen Patronates verblieben.

Von der Firma Mackenthun und Sohn in Stralsund im Jahre 1878 wiederhergestellt, bildete der Schrein eine Hauptzierde der Stralsunder kunstgewerblichen Ausstellung von 1879 und wurde dadurch auch weiteren Kreisen bekannt. Er gehört zu dem Besten, was von den Schöpfungen der im Ausgange des Mittelalters bei uns hoch entwickelten Bildschnitzerei auf unsere Tage gekommen ist.

Ueberfict ber Anordnung ber einzelnen Figuren.

| L                    |                   |                        |
|----------------------|-------------------|------------------------|
|                      | St. Bartholbus.   | St. Jacobus.           |
|                      | St. Jacobus.      | St. Philippus.         |
|                      | St. Anthonius.    | Sta. Clara.            |
|                      | St. Georgius.     | St. Thomas.            |
| St. Ant              | St. Johannes.     | St. Petrus.            |
|                      | St. Paulus.       | St. Simon.             |
| St. Gregorius.       | ි<br> <br>        | Şefus.                 |
| Wonftranz.           | We We             | Maria.                 |
| St. Hieros<br>npmus. | Gott              | Gott Bater.            |
|                      | St. Bartholomeus. | St. Andreas.           |
| St. Augusti:<br>nus. | St. Lubovicus.    | St. Johannes Baptista. |
|                      | St. Matthäus.     | St. Labdäus.           |
|                      | Sta. Hedwig.      | Sta. Catharina.        |
| 1                    | St. Henricus.     | St. Franziscus.        |
|                      | Sta. Barbara.     | St. Bonifactus.        |
| 1                    |                   |                        |

### 2. Spifaph des Adam Behr († 1599) und seiner Shefran 3lse Krakewiß.

Graf Behr Regenbant, Urtunben 2c. VI., I., S. 41 ff., 53-54.

Ein schönes Werk der deutschen Renaissance ist das 4 m hohe, aus feinskörnigem Sandstein gearbeitete Epitaph des am 24. Oktober 1599 in der Kirche von Semlow beigesetzten Adam Behr und seiner um 1612 verstorbenen Chefrau Ilse Krakewitz; im Ausbau des Ganzen wie in allem Einzelnen von sorgfältigster Arbeit und trefflicher Wirkung ist es auch durch geschickte Bemalung gehoben.

An der Südwand des gewölbten Chorraumes über der Begräbnifftelle der Ehegatten errichtet, stellt es beide liegend, die Hände auf der Brust gefaltet, in Lebensgröße dar. Des beschränkten Raumes wegen besindet sich die Gestalt der Frau auf einem besonderen von Konsolen getragenen Ruheslager oberhalb des in voller Rüstung auf der Tumba ruhenden Kitters. Nach oben hin erhält das Ganze seinen Abschluß in einer halb erhabenen Arbeit, die von einem geschmackvollen Rahmen umschlossen beide Eheleute noch einmal in kleinerem Maaßstade vor dem Gekreuzigten knieend und mit erhobenen Händen zu ihm betend darstellt. Der Gekreuzigte ist von sliegens den Engeln umschwebt, die das aus seinen Wunden strömende Blut mit

Kelchen auffangen (Bgl. Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin, I, S. 352, Fig. 2, unter Benz). Auf den seitlichen Pilastern je vier Ahnenwappen Adams und Alsens.

Zwischen ben das Lager der Frau tragenden Konsolen die Inschrift:

ADAM BEHR HEIN BEHREN SOHN FYRSTLICHER POMMERSCHER LANDT VND REGIERVNGSRATH AVF NVSTROW SEMLOW DEYELSDORF NEWENHOF VND LOBNITZ ERBSASSEN IST ANNO 15-32 ZV NVSTROW GEBOR VND DEN 18 SEPTEMB. 15-99 IARS ZWISCHEN 7 VND 8 VHR MORGENS ALHIE IN GOTT SELICHLICH ENTSCHLAFFEN

IN CHRISTO MORIENS COELICA REGNA TENET.

Oberhalb: CHRISTVS IST MEIN LEBEN STERBEN IST MEIN GEWIN. In dem oberen Gebalf über dem Gefreuzigten:

VND WIE EMALS MOSES IN DER WÜSTE EINE SCHLANGE ERHÖHET HAT ALSO MVS DES MENSCHEN SOHN ERHÖHET WERDEN.

Die Geftalt des Ritters, 1,70 m lang, zeigt gute, ausdruckvolle, bis auf das Kleinste durchgeführte Arbeit, ebenso die der Frau, doch ist bei dieser das lange in steise Falten gelegte Gewand in einer der Wirklichkeit wenig entsprechenden, auffälligen Weise am unteren Ende senkrecht zur Längsrichtung abgeschnitten.

Bei dem Moskowiter-Einfall mährend des nordischen Krieges (1713) wurde das Denkmal übel zugerichtet, namentlich der Kopf des Ritters absgeschlagen und zerstückelt. Ein 1840 aus Anlaß der Erneuerung des Kirchengebäudes geschaffener unpassender Ersat, der einen lorbeerumkränzten Tasso-Kopf an die Stelle gesetzt hatte, wurde bei der stilgemäßen Wiedersherstellung der Kirche, die 1861 ihren Abschluß fand, wieder beseitigt und ein nach dem Muster des kleineren Bildes, das den Ritter knieend darstellt, von dem Bildhauer Franz in Berlin modellirter Kopf angefügt.

Ein Leichenstein, der früher vor dem Denkmal liegend, die Gruft schloß, ift leider 1840 entfernt worden.

### 3. Spitaph des Christoff Behr und der Sedwig Ribbeck. 1605.

Graf Behr Regenbant, Urtunben 2., VI., I., S. 75 ff., 89-91.

Christoff Behr, der 1567 geborene Sohn Abams, ließ 1605 sich und seiner Gemahlin bei seinen Lebzeiten ein noch prächtigeres 5,4 m hohes Epitaph in der Kirche von Semlow errichten. Er starb viel später während der Nöthe des 30 jährigen Krieges 1638 zu Rostock und wurde daselbst gleichzeitig mit seiner Gemahlin und einer Tochter in der Marienkirche beigesett. Sein Epitaph ist dem seines Vaters ungefähr gleichzeitig. Die in dem Ausbau desselben sichtbare Anordnung, die von der sonst üblichen

gleichzeitiger Epitaphien sehr abweicht, ist burch ben Stanbort bedingt. In sehr geschickter Weise hat der Künstler das Doppelsenster der Südseite durch eine Sandsteinumrahmung mit reichem bildlichen Schmuck zu einem einheitzlichen architektonischen Hintergrunde gestaltet, von dem sich das eigentliche Denkmal, welches Christoff und Hedwig vor einem Betpulte knieend darstellt, sehr wirkungsvoll abhebt. Mit seinem Verständniß ist diese Umrahmung schlichter als sonst wohl üblich gehalten. Beide Chegatten sind vollrund und lebensgroß in der Blüthe der Jahre dargestellt. Der Ritter in voller Rüftung, um deren Brustharnisch sich eine goldene (das Ganze ist sarbig gehalten) Rette schlingt, die Frau im Staatsgewande mit mächtiger Halskrause und perlengesticktem Häubchen, reichgeschmückt mit Kleinovien und Ketten allerlei Art, an deren einer das wohlgearbeitete Wappen mit dem schreitenden Bären hängt.

Hinter diesen beiben lebensgroßen Figuren — das ganze Spitaph ift 5,4 m hoch — befindet sich in einer Renaissance-Umrahmung, fast die ganze Breite des Denkmals einnehmend, folgende Inschrift:

ANNO 1605 HAT DER EDLER GESTRENGER VND EHRENVESTER CHRISTOFF BEHR AVFF NVSTER SEMLÓW VND LVBBENITZ ERBSESSEN DIS EPITAPHIVM BEI SEINEM LEDEN ZV ERINNERVNG IRER BEIDER STERBLIGKEIT VND FRÖHLICHEN VFFERSTEHVNG SETZEN LASSEN.

Den schmalen Raum darüber zwischen den beiden Fenstern füllt eine halb erhaben gearbeitete Darstellung der Auferstehung Christi, unter ihr der Spruch: ICH BIN DIE AVFERSTEHVNG 2c. in 9 Reihen.

In der Fenfternische zu Häupten der Frau befinden sich auf der rechten Seite die Wappen ihrer acht Ahnen, auf der linken eine Statuette des Apostels Paulus, darunter der Spruch: VNSE WANDEL IST IM HIMEL 2c.

In der anderen Fensternische links die Wappen der acht Ahnen des Ritters, ihnen gegenüber rechts die Statuette des Petrus, darunter der Spruch: WIR WARTEN ABER EINES NEWEN HIMELS 2c.

Ueber den Fensterbogen im Gebälk der die ganze Denkmalbreite umsfassenden Giebelbekrönung in zwei Zeilen: ICH BIN DER WEG DIE WAHRHEIT VND DAS LEBEN 2c., in dem durchbrochenen, mit sitzenden Figuren und in der Mitte durch einen Obelisken geschmückten Flachgiebel: HODIE MIHI CRAS TIBI.

Die Fenster selbst enthielten die farbigen Wappen des Ritters und seiner Gemahlin, von denen das letztere im Laufe der Zeit zerbrochen und entsernt wurde. Es ist dei der Wiederherstellung der Kirche 1861 von C. Milde erneut und zugleich das weiße Glas beider Fenster durch reiche Teppichmuster ersetzt, deren Farbenpracht die Wirkung des Ganzen wesentslich erhöht.

#### 4. Epitaph des Joachim Christoff Behr von 1706.

Graf Behr Regenbant, Urfunden 2c., VI., I., S. 119 ff., 181.

Die Beränderung, welche das 17. Jahrhundert in der Richtung des Geschmackes und in den Stilformen mit sich brachte, wird im Gegensatzu den vorigen sehr deutlich veranschaulicht durch das barocke Epitaph des Joachim Christoff Behr, der dis 1692 Königlich Schwedischer Landrath und Regierungsrath, vier Jahre später zum Geheimrath und Oberhosmeister in Meklenburg berusen, 1706 in Güstrow verstard und in Semlow beisgesett wurde. Das 3,84 m hohe und 2,6 m breite, mit Farbenschmuck verssehene Denkmal ist aus Sichenholz geschnitzt und hängt über der Eingangssthür zum Chor.

Den Mittelbunkt bildet, von einem Lorbeerkranz umrahmt, die lebensgroße, von einer Konsole getragene Bufte des Berftorbenen, vollrund in Borderansicht geschnigt; das Haupt bedeckt die bunkelfarbige, wallende Berrude, die Schultern ein nach antiter Art gefalteter Mantelüberwurf; über dem Lorbeer eine in das gebrochene Gebalf des Aufbaues hineinreichende mächtige Rrone; zu den Seiten zwei von Bilaftern mit Lorbeerbehang begrenzte, mit Muscheln geschloffene Rischen, in benen zwei Engelgestalten stehen; sie halten mit der einen Sand einen Balmenwedel über das Saupt bes Entschlafenen, mit ber anderen die Bappenschilde ber Behr und Goeben. Die von einem Engelfopf abgeschlossene Befronung bildet der Schild des vereinigten Behr-Heydebred-Wappens, beffen Schildhalter, wohl bem fcwedischen Wappen entnommen, Löwen find. Ihre noch halb ftilifirten, halb ichon natürlichen Geftalten ftellen befonders ins Auge fallend die Entfernung von den älteren Runftformen dar. In der unteren, durch Dieftelblatt= Ornament umrahmten Endigung fteht in einer von zwei Engelchen gehaltenen Rartusche die furze Inschrift.

IOACHIM CHRISTOFF BEHR
AVF SEMLOW
GEHEIMER RATH
VND OBERHOFMEISTER
GEB. 1628. GEST. 1706.

In den unteren Zwickeln des Mitteltheiles Blumenschmuck; auch die außere Begrenzung der Seitennischen sind burch Blumengehänge abgehoben.





Altarfchrein ber Gruft-Kapelle in Semlow. (Rach einen Photogramm von Beerboom, Strassund)

THE WOWY SER!
TIBLIC TORARY.



Epitaph des Adam Behr und der Ise Krakewit in der Rirche zu Semlow. (Rach einem Aquarell gezeichnet von A. Stubenrauch.)

PUBLIC (SIGNARY)



Cpitaph des Chriftoff Behr und der Sedwig Ribbed in der Rirche gu Cemlow.

(Rach einem Aquarell gezeichnet von A. Stubenrauch.)

NE SET YOUR AND

TO AN OUT THE TOTAL



Epitaph des Joachim Chriftoff Behr in der Rirche zu Semlow. (Rach einem Aquarell gezeichnet von A. Stubenrauch.)

UBLITATE ARY.

ASTOR, CERTA AND TROBEN FOUNDED. TO

## Ergänzungen

zu seinem Werte

## Die Greifswalder gammlung

# Vitae Pomeranorum.

(Baltische Studien. Erfte Folge. Ergänzungsband 1898.)

Von

Dr. Comund Tange,

Bibliothefar an ber Univerfitatsbibliothef au Greifsmalb.

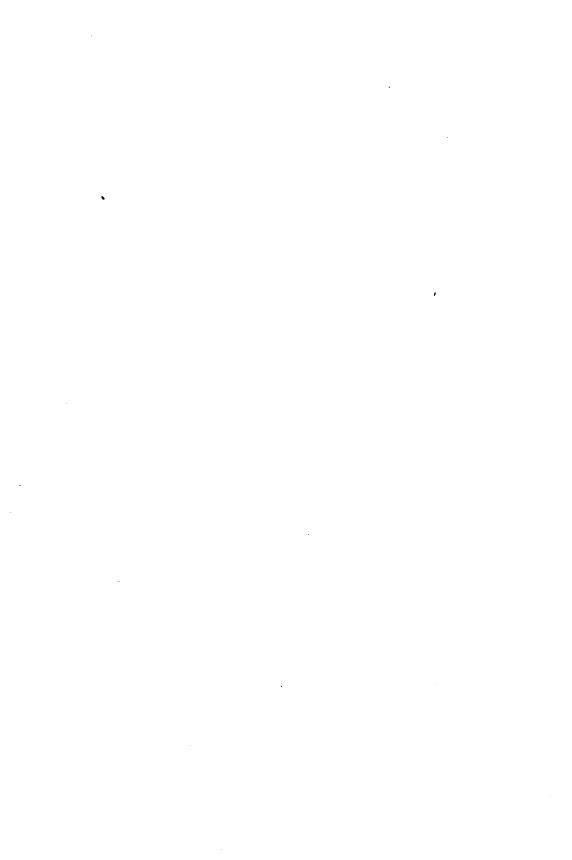

## Vorbemerkung.

Seit bem Erscheinen meines Berzeichnisses ber Greifsmalber Sammlung Vitae Pomeranorum find zu biefer 4 Foliobande (Vol. 167-170 der ganzen Reihe) hinzugekommen. beiden enthalten Refte entsprechenden Materials aus den Beftänden der Greifswalder Universitätsbibliothek, die letten beiden ftammen aus ber ihr überwiesenen Bibliothet des "Rügisch-Bommerichen Geschichtsvereins". Damit hat die Sammlung allem Anschein nach in ber Hauptsache ihren Abschluß erreicht; gelegent= liche Erwerbungen einzelner in ihren Rahmen paffenber Drucke ober Niederschriften werden allerdings auch weiter vorkommen. Eine Reihe von folden, die in die Bande 167 und 168 nicht aufgenommen werden konnten, find an paffender Stelle in altere eingereiht worden. — Endlich habe ich — mit einer kleinen, aber wohl burch prattifche Grunde gerechtfertigten Überschreitung bes Rahmens meiner Beröffentlichung — in biesen "Erganzungen" bas entsprechende Material aus 3 Foliobanden verzeichnet, die mit bem Aufbrud Academica Gryphiswaldensia I. II. III. unter Hs 320a 40\*) in der Bibliothek ftehen und dort (in der Abteilung Universitäten: Greifsmald.) verbleiben muffen, weil fie auch Drudschriften nicht biographischen Inhalts enthalten. Bas aus biefen Banben ftammt, ift burch ben Busat I. resp. II. ober III. bezeichnet. Natürlich habe ich die Gelegenheit benutt, auch eine

<sup>\*)</sup> Maßgebend ist für uns nicht mehr das bibliographische Format, sondern die Rückenhöhe der Bände.

Reihe von Versehen und Drucksehlern meiner früheren Veröffentslichung zu berichtigen; ich fühlte mich dazu um so mehr verspflichtet, weil diese auch von fachmännischer Seite zu meiner großen Freude eine sehr günftige Beurteilung gefunden hat. Bei Verweisen auf diese Ergänzungen steht vor dem betreffenden Namen E.

Der Druck ist so eingerichtet, daß die Besitzer des Hauptwerkes sich die "Erganzungen" leicht in dasselbe einbinden lassen können. S. 1. v. Aeminga 3. h. Mai 25 sete zu:

Einldg. z. e. Rede 1730, Dipl. z. Dr. jur. Gr. 1741, Einldg.
z. e. Rede b. Antritt d. Professur 1745, Einldg. z. e. Rede
b. Niederlegung d. Rektorats 1759 II.

S. 4. Bor Almers fete zu:

Affe.

1. Lor., stud. Gr., 1604, † 1624 Oft. 5: Gr. Lpg. II.

S. 5. Bor Ander fete zu:

Ammann.

1. Maria Beronika, † 1687. Trgd. 168.

a) Regina Barbara verm. A., f. E. Bobel.

Bor Antonii fete zu:

Anseel.

1. Friedr. Chph., stud. Gr. Relegations-Publikat. 1725 I.

S. 9. Raehr fete gu:

- 5. Mifol. Mb., stud. theol. Gr. Einladungspg. z. e. Jubelrede v. ihm 1735 II.
- S. 11. **Balthafar** 11. setze am Schluß zu: Glwgd. b. d. Wahl z. Prorektor 1753 II.
- S. 12. **Balthafar** 27. h. Jan. 2 sete zu: Glwschr. z. Dr. theol. Gr. 1722. 167.

S. 13. Bor v. Barnetow fege zu: Barkow.

- 1. . . B., Hzgd. b. V. m. Amalie Kriebel 1790. 169.
- 2. Chn. Joach. Friedr., a. Mecklenburg, stud. theol. Gr. (viels leicht = 1.) Abschiedsgd. 1777. 169.

S. 14. **Varnstorff** 2. h. Jan. 3 sete zu: Einldg. z. Antritt s. Rektorats 1707 III.

S. 16. Zaffns vor 3. fete zu:

2a. Mbr. III, stud. med. Gr. Einladung zur Verteidigung s. medicin. Thesen 1663 II.

S. 20. **Zehrend** 2. h. Konrett. Gr. setze zu: Einldg. z. s. Einführung als solcher 1749 IL.

S. 21. Am Schluß setze zu: Berghold(f).

1. Andr. Michael, Jurist in Dintelsbühl. Einldg. z. jur. Dr.-Disput. Gr. 1704 II. — Einldg. z. Promotion z. Dr. jur. Gr. 1704 III.

S. 22. Bor v. Berglas fete zu: Bergk, f. Berg.

S. 23. Bor Berlach ftreiche: Bergk, f. Berg.

S. 24. Zenfter fete gu:

1. M. Hzgd. b. V. m. F. Struck 1779. 169.

Statt 1. Marg. lies 2. Marg.

S. 25. Zeper fete zu:

3. Wilh. Glieb, Archivrat, Schwerin, 1801, Dez. 25, † 1881, Aug. 11. Nachruf 3.

S. 26. Bor v. Bilow setze zu: Bil(froth.

- 1. Chne. Marg. Hzgdd., f. E. Joh. Rarl Hoppenrath.
- 2. Joh. Chn., Synd. Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 4.
  - S. 30. Statt v. Bobart lies v. Bobart(h) und bei diesem Geschlecht setze zu:
- 2. Joh. Seinr. Einladungspg. z. s. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1716. 167.

S. 31. v. Mohlen fete zu:

10a. Julius Freiherr v., Rittergutsbesitzer und Geschichtsschreiber, 1820, Ott. 29., † 1882, Dez. 24. Nachruf 71.

S. 32. Bor Bohse sete zu:

Wohnsted.

- 1. Dan. Eberhard, Past., Pinnow u. Murchin. Einldg. z. Vortrag. s. lat. Jubelged. Gr. 1730 II.
  - S. 33. v. Moltenftern fete gu:
- 3a. Joach. Ernft, stud. Gr. Einldgspg. z. e. Rede 1704 III.

S. 36. Bor Bramber fete gu:

Brahme.

- Nik., Ratsh. Strals., 1573, Mai 11., † 1649, Mai 9. Lpd. 71.
   a) Gertr., verm. B., s. Stappenbeck (auch E.).
  - S. 37. Erandt fetze zu:
- 1a. Beinr., a. Stet., stud. Gr. Relegations-Publikat. 1702 I.

S. 38. (v.) Brann fete au:

- 2a. Herm. B., Kfm. Hamburg, 1644, Juni, † 1679, April 2. Trgd. 168.
- Dagegen streiche ganz das unter 5. und a). Eingetragene u. ft. 6. l. 5.
  - S. 39. (v.) Brannichweig fete gu:
- 9a. Splvester B. I, a. Colberg. Einldg. z. jurist. Dr.-Promot. Gr. 1617 III.
- Bei 10. setze h. Splv. v. B. zu: II.
  - S. 40. Bor v. Brodhausen sete zu:

Frisman(n).

- 1. Rarl, Brof. d. Math. Gr. Einldg. z. e. Festrede 1789 II.
  - S. 41. Ernemmer fete zu:
- 3. Heinr. Konr., Kfm. Leipzig, † 1684, Sept. 2. Trgdd. (4) 168.
  - S. 42. Frunst setze zu:
- 4a. Aug. Chn., Abjuntt i. d. philos. Fatultät Gr. Einldg. z. e. Festrede 1721 II.

- S. 50. v. Zuggenhagen fete gu:
- 4a. Ernft. Hzgd. b. V. m. Ulrike Ekensteen 1821. 169.
- S. 52. **Buschmann** 2. h. Bgm. Stralf. setze zu: 1707, Ott. 9, † 1777, Mai 15.
  - S. 55. Bor Capobius fețe zu:

#### Cangler.

- 1. Friedr. Glieb., Prof. d. Staatswiff. Gr. Einldgsschr. z. s. Rede b. Antr. s. Professur 1800 II.
  - S. 59. Sifen 3. h. Ankl. fete gu:
- 1672, Jan. 6., † 1712, Aug. 21. Einldg. z. Promotion als lic. jur. Gr. 1708 III.
- u. h. Ristner: 1699.

#### Clasen fete zu:

- 1a. Joh. Friedr. Classen, 1. Bgm. Strals. Diplom z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 48.
  - S. 60. Clemafins 4. h. 1674. 6. fețe zu:
- Einldgspg. z. s. Vorlesungen 1677 II.
  - S. 65. Cramer 6. am Schluß fete zu:
- Trgdd. (7) 167.
  - S. 67. Eruftus fete gu:
- 4a. Peter, Symn. (stud.), Hamburg, 1662, Jan. 21., † 1682, Jan. 24. Trgdd. (2) 168.
  - S. 68. Daefnert 2. ftatt Gefch. Gr. fcreibe:
- Sejá, u. Bibliothetar Sr. Einldg. z. e. Rede b. Eröffnung d. Bibliothek 1750 u. z. e. solchen bei Antritt der Professur des schwed. Staatsrechts 1757 II.
- S. 70. **Passow** 2. vor Gr. Lpg. sette zu: Einldg. z. s. Promotion als Dr. theol. Gr. 1686 II. —

## S. 71. Bor Debefind fete gu: Debeken.

- 1. Josias aus Hamburg, stud. jur. Gr. Einldg. z. jurist. Dr.-Disp. 1626 II.
  - S. 72. Denso fete gu:
- 2. Joh. Dan., stud. Gr., aus Neustettin. Einldg. z. e. Festrede 1730 II.
  - S. 73. Dieftler fete gu:
- 1. . . D. Hzgd. f. E. . . . Linde. Das bisherige 1. wird 2.
- S. 76. **Dornros** sete zu:
- 2. Friederife. Hzgd. f. 1. E. . . Schlichtfrull. 2. E. Sells muth Gerbs.
  - S. 80. Eaftein 4. h. Stet. fete gu:
- 1655, Ott. 23., † 1709, Apr. 26. Einldgpg. z. Einfg. in s. Amt 1687. 167.,
- u. h. Hollmann: 1695.
  - S. 83. Vor Ethold setze zu:
  - Ekensteen.
- 1. Ulrife. Hzgd. f. E. Ernft v. Buggenhagen.
- S. 87. Engelbert 40. h. Juli 8. sețe zu:
- Einldg. z. Promotion als Dr. jur. Gr. 1741 II.
- S. 93. v. Effen 19. streiche ganz. Statt 20.—30. lies: 19.—29.
  - S. 94. v. Esen 25. (früher 26.) h. Demmin setze zu:
- † 1695, Febr. 15. u. h. 1662: Trgdd. (3) 10.
  - S. 95. Everf setze zu:
- 2. . . . E. Hzgd. b. V. m. Doroth. Martens a. Gr. 1743. 169.
- 3. Mar. Hzgd. f. E. Joh. Chph. Boland.

S. 98. Jabricins fete gu:

34. Ursula. Hzgd. s. E. Maevius Boelschow I.

S. 99. **Salak 4.** am Schluß setze zu: Trgdd. m. Epitaph 167.

S. 102. Statt Refc schreibe: Reschie) und setze hingu:

- 1. Greg. Otto, stud. Gr. Relegations-Publikat. 1702 I.
- 2. Liboria, verm. m. Joh. Jürgen Weißenborn, Kfm. Gr., 1703, Febr. 10., † 1784, Okt. 11. Standrede 169. Das bisherige 1. wird 12.
- S. 105. Friedließ 3. am Schluß setze zu: Schwed. Edikt wegen Vernichtung s. Schriften 1683. 167.
  - S. 112. Bor Gerde fete gu:

#### Geller.

- 1. Karl Gfried a. Danzig, stud. Gr. Releg.-Publikat. 1735 I.
- S. 114. Gerdes 19. vor Gr. Lpg. setze zu: Einldg. z. Promotion als Dr. jur. Gr. 1704 III.
- S. 115. **Gerdes** ftatt 38. lies 28. und daselbst vor Ein setze zu: Einldg. z. Promotion als lie. jur. 1708 III.

Bor Gerffeld fege zu: Gerds.

1. Hzgd. b. V. m. Friederike Dornros, verw. Schlichtkrull 1779. 169.

Bor Gerichow fete gu: Gerken.

- 1. Heinr. Sigism. Abam, stud. Gr. Einldg. zu e. Festansprache 1789 II.
- Schriftstück von ihm 1657. 14.

S. 117. Gefterding fete gu:

5. Karl, Bgm. Gr., 1774, Ott. 4., † 1843, Ott. 13. Gedenkblatt 14.

Giefe fete gu:

 Schriftstück i. d. Streitsache weg. s. Fayencefabrik (wohl 18. Jahrh.) 14.

S. 120. Vor Golg setze zu:

Goffe.

1. Andr., a. Wismar, stud. Gr. Relegationsplakat 1702 I.

Solz u. f. w. fete in ber Überschrift zu: Golbe u. am Schluß:

4. Dav. Chn. Golge. Abschiedsgd. b. s. Weggang nach der Univ. Frankf. a. O. 1702. 167.

S. 130. Sagemeifter

23. h. Joh. Alb. setze zu: I; weiter:

23a. Joh. Alb. II, aus Strass. Einldg. z. Promotion als Dr. med. Gr. 1749 II.

S. 131. Bor (v.) Sahn fete zu:

v. Sagenow.

1. Friedr., Hauptm. a. D., Kartograph Gr., † 1865. Mitteilüber e. von ihm erfundenen Apparat 1851, Nachruf 52.

S. 132. (v.) Safn fete gu:

3a. Joh. Chph. H., Baft. Leipzig, + 1687, Jan. 12. Trgdd. (3) 168.

S. 137. Statt Safert lies Safer(d)t; ferner setze bei diesem Geschlecht zu:

2. Jat., stud. jur. Gr. Einldg. z. jur. Dr.-Diss. 1614 III.

S. 140. Seller setze zu:

1. Karl Friedr., Pred. Barth, 1728, † 1788, Mai 1. Hschr. Standrede 169.

Das bisherige 1. wird 1a.

S. 141. Selwig 10. h. 1690 sețe zu:

Einldgpg. z. Rede b. Antr. d. Professur 1667 III.

S. 142. Selwig 16. vor Gr. Lpg. sețe zu: Glwgd. z. Dr. jur. Gr. u. Einldg. z. e. Rede 1730 II.

S. 143. Senning fete zu:

3a. Geo. Heinr., a. Saalfeld, stud. jur. Jena, † 1676, Juni 25. Trgd. 168.

S. 144. Bor Henfch fete gu: Senrici.

- 1. Mart., a. Strais., stud. theol. Gr. Einldg. zu einer Rede 1709 II.
  - S. 145. Sercules fete zu:
- 8a. Joh. Guft., Bgm. Stralf. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 153.

Sering fete gu:

- 1. 30h. Sam. Einldgpg. zu s. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1716 II.
- Das bisherige 1. wird 2.
  - S. 146. Bor Berfelmann b. h. Herschmann (f. S. 400) setze zu: Berrmann.
- 1. . . . . Hzgd. f. . . . Ramelow.
  - S. 152. Statt v. Solft lies (v.) Solft; bei diesem Geschlecht 2. setze h. Joach. zu: v. und ferner setze zu:
    - a) Marg. .., verm. m. Mart. Holst, Kapitän Hamburg, 1630, Jan. 5., † 1679, März 11. Trgd. 168.
  - S. 153. Vor Horn setze zu: Soppenraff.
- 1. Joh. Rarl, Afm. Stralf. Hzgdd. (3) b. V. m. Chne. Marg. Bilroth 1758. 169.
  - S. 154. Sorft fete zu:
- 1. Doroth. Susanne, v. m. Joh. Mart. Ringler, Rektor Jena, 1631, Mai 5., † 1678, Sept. 19. Jen. Lpg., Trgdd. (3) 168. Das bisherige 1. wird 2.

S. 155. Subner fete zu;

1. Chph. Sigm., stud. jur., † 1678. Trgd. 168. Das bisherige 1. wird 1a.

S. 159. 3after 1. ftatt (2) lies (3)

u. h. 160 fete zu:

167. — Hzgd. b. V. m. Doroth. Auguste Memmies 1704. 167.

S. 160. Ilies fete zu:

8. Urfula. Hzgdd. f. Joh. Hieron. Staube.

Bor v. In- u. Anpphausen sete zu: v. Ingersleben.

1. Rarl Heinr. Ludw. Begrüssungsgd. b. Ank. in Gr. 1815. 169.

S. 162. v. Kahlden

3. h. Schuldschein 1639. 32. sețe zu: desgl. 1640. 14.

S. 164. Reffer setze zu:

1. Friedr., Ghmn.-Lehrer Augsb., † 1676, Sept. 23. Trgd. 168. Das bisherige 1. wird 12.

Statt Kellmann lies Kellman(n); ebenba 1. am Schluß fete au:

- Einldgpg. z. e. Rede 1780 II.

S. 166. Bor Rindler fete gu: Riegmann.

1. Nathanael, and Danzig, stud. Gr. Relegationsplakat auf 3 Jahre, dass. auf immer I.

S. 167. Kirsten bei 2. lies ftatt 1760: 1660; ferner fete zu:

3. Mich., Symn. Prof. Hamburg, † 1678. Trgd. 168.

Statt Siftenmacher lies Sift(en)macher; ferner fete bei biefem Gefchlecht gu:

1a. Georg Nathan. Einldgspg. z. s. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1728. 167. S. 168. Alinge fetze zu:

2. Geo. Bernh. a. Rost., stud. Gr. Einldg. z. e. Redeübung von ihm 1668. II.

S. 169. Bor Rloeveforn fete zu:

Klöpper.

Friedr. Wilh., Paft. Hzgd. b. V. mit Wilhelm. Mar. Charlotte Parow 1827. 169.

## Bor Anigge fete zu: Aniephof.

- 1. Geo. Heinr., Dr. phil. a. Wolgast. Glwgd. b. Ernennung z. Konrekt. Stet. 1715. 167.
- S. 172. Koehler setze zu:
- 5. Joh. Heinr., a. Stet., stud. Gr. Relegationsplakat 1706 I.
- S. 173. Soeppen 8. h. Apr. 14 setze zu: Einldg. z. s. Rede 1721 II.
  - aming. 2. S. Iteue 1121 II.
    - S. 175. (v.) Krakevit 8. am Schluß: streiche II.
    - S. 177. Bor Kreh fete zu:

Krekschmer.

1. Gfried, a. Stet., stud. Gr. Relegationsplakat 1732 I.

Vor Rrifom fete gu:

Kriebel.

1. Amalie. Hzgd. f. E. . . Barfow.

S. 178. Arüger setze zu:

8a. Ernft Raspar. Einldgspg. z. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1721. 167.

S. 179. Sihl setze zu:

2a. Dav. Lukas, Bgm. Stralf. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 22.

S. 180. Bor Rulas setze zu:

Ankeleng.

1. Joh. Ernft. Einldg. z. e. Rede von ihm 1746 II.

S. 181. v. (d.) Landen fete zu:

62. Joach. Rictwann v. L., stud. Gr. Einldg. z. s. Rede 1670 II. Ferner bei 7 vor Stet. Lpg.:

Einldg. z. s. Rede Gr. 1673 II.

Endlich:

7a. Julius Balth. v. L., stud. Gr. Einldg. z. s. Rede 1673 II.

S. 185. Lehmann 2. h. Diak. Stet. fete zu:

Hzgdd. b. V. m. Anna Regine Schilling 1711 (5) 167. u. ftatt b. V. m. lies: b. 2. V. m.

S. 186. Lembke

5. am Schluß statt Glwgdd. . . Trgdd. 23 sies: Glwgdd. (4) ebendazu 55. 169. — Ehrentafel ebendazu 55. — Gr. Lpg. 23. — Trgdd. (2) 23. II.

S. 190. v. d. Si(e)ve.

Dies Geschlecht ift zu ftreichen.

Lilie fete zu:

2. Guftav Helmer v. L., stud. Gr. Einldg. z. s. Rede 1651 II. Das bisherige 2. wird 3.

S. 191. Sinde fete gu:

- 1. . . 9. Hzgd. b. V. m. . . Diestler 1778. 169.
- 3. Karl Heinr., Ratssetr. Gr. Glwgdd. z. 50jähr. Amtsjubiläum 1814. 169.

Das bisherige 1. wird 2.

S. 192. v. d. Lipe fete gu:

2. Sam. Schriftst. über d. Heiratsgut s. Gemahlin 1582. 24.

S. 193. Bor Lisco fete gu:

Lija.

- Friedr., Geh. Archivrat Schwerin, 1801, März 29., † 1883,
   Sept. 23. Ehrengd. 1860, Nachruf 24.
- S. 197. Süfkemann 6. vor Gr. Lpg. setze zu: Einldgpg. z. s. Rede b. Antr. d. Professur 1735 II.

S. 198. Bor Lybeder fetze zu: Luther.

- 1. Rarl Friedr., Brof. d. Med., Riel. Einldgpg. z. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1705. 167. — Hzgd. b. V. m. Kath. Mar. Olthoff 1706. 167.
  - S. 203. v. Mardefeld fete gu:
- 2. Ronr. Anton. Einldg. z. s. Rede Gr. 1670 III.

S. 204. Martens sețe zu:

- 2. Doroth. Hzgd. f. E. . . . Evert. Das bisherige 2. wird 3.
  - S. 205. (v.) Mascow 13. h. Aug. 23 setze zu:

Einldg. z. s. Vorlesungen 1612 u. 1613 III.

Ferner 14. ftatt 1708, Stet. Lpg., Trgdd. (12) schreibe:

- 1708. 25. Einldgpg. zur Einführung als Gymn.-Professor Stet. 1709, Einldgpg. z. e. Rede 1725. 167. Stet. Lpg., Trgdd. (13) 25. 167.
  - S. 208. Mayer 1. h. 1750 fete zu:
- 153. Einldg. z. Rede b. Antr. d. Professur III.

4. h. 1700 fete zu:

- 25. Begrüssungsgdd. b. Antr. s. Aemter in Stet. 1701. 167.
  - S. 209. ebb. h. Geburtstag 1702. lies, ft. ebb. h. 1706 sets zu:
- 25. Gdd. b. Niederlegung d. Rektorats 1706 III.
  - S. 210. Bor v. Meerheim fete zu: Medig.
- Mart., Symn. Stet.; März 1662, † 1685, Jan. 11. Stet. Lpg. 167.
  - S. 211. Bor Menaus fete zu: Mel(t)2.
- 1. Barb. Kath. Hzgdd. f. E. Joh. Dan. Rosenow. **Memmies.**
- 1. Doroth. Marg. Hzgd. f. E. Friedr. Jafter.

## S. 212. Bor Menius fete zu:

#### Mende.

1. Ludw. Jul. Kasp., Prof. d. Med. Gr. Hzgd. b. V. m. . . Vahl 1815. 169.

#### S. 214. Mener fete gu:

- 1. Anton Heinr. Mejer, a. Lübeck, stud. Gr. Einldg. z. e. Redeübung Gr. 1668 II.
- 1b. Auguste Lucie Meyer, v. m. Joh. Festing, Prof. d. Jur. Rost., 1653, Apr. 29., † 1686, Juni, wahrsch. 3. Rost. Lpg. 167. Das bisherige 1. wird 1a.

#### S. 215. Mener fete zu:

- 10a. Siegfr. Joach. Meher, Bam. Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 26.
- S. 216. Michaelis 11. h. Jahre setze zu: 26. Glwgd. z. Rektorat 1667 III.

#### S. 218. Moeller setze zu:

- 2a. Gustav, stud. jur. Gr. Einldg. z. s. Rede 1788 III. Ebenda 4. h. Sept. 22. setze 3u:
- Einldgpg. z. s. Rede b. Antr. d. Professur 1742 III. und statt Dipl. z. Dr. theol. schreibe:
- Einldg. z. Promotion als Dr. theol.

#### S. 220. v. Mühlenfels setze zu:

1. Joh. Jakob, Appellger.-Pras. Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 26.

#### S. 221. Miller fete gu:

14. Thomas. Abschiedsgd. b. Abreise v. Wittenberg z. Übernahme des Direktorats am Gymnasium zu Herford 1685 (hschr.). 167.

### S. 227. Midelftroem muß es heißen:

1. Bet., a. Schweb. Einldg. z. e. Rede von ihm 1737 III. — Einldg. z. s. Promotion als Dr. phil. Gr. 1738. 141.

#### S. 228. Bor Nordwall setze zu:

#### Mordmark.

- 1. Zacharias, Prof. d. Math. Gr. Rede z. Geburtst. Gustav III. 1784 III.
  - S. 229. Mürnberg fete gu:
- 7a. Geo. Balthafar, stud. jur. Gr. Einldg. z. e. Rede 1744 III.
  8a. Herm. Chph., a. Straif. Einldg. z. s. Promotion als Dr. med. Gr. 1748 III.
  - S. 230. **Gdebrecht** 1. ftatt Andr. lies: Andr. I; ferner setze zu:
- 2. Andr. II, Appellgerichtsrat Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 27.
- 3. Joh. Herm., Bgm. Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 27.
  - S. 232. Desfer fete gu:
- 5a. Konstantin, aus Stettin, stud. jur. Jena, 1651, Febr. 17., + 1679, Apr. 24. Jen. Lpg., Trgdd. (2), Epitaph 168.
  - S. 234. (v.) Ofthof(f) setze zu:
- 7a. Rath. Mar. O. Hzgd. f. E. Rarl Friedr. Luther.
  - S. 236. Overkamp(ff) fege gu:
- 2. Geo. Wilh., Prof. d. orient. Sprachen Gr. Glwgdd. b. Antr. d. Rektorats 1743 (2) III.
- 4. Timoth. Chn. With. (stud. Gr.?) Einldgpg. zu einer Rede 1759 III.
- Das bisherige 2. wird 3.
  - S. 237. Pagencop 1. ftatt Geo. lies: Geo. I; ferner fete zu:
- 1a. Seo. II, a. Straif., stud. theol. Sr. Einladungen z. Reden 1704 u. 1706 III.
  - S. 239. (v.) Falthen fete gu: a2) Anna, verw. P., f. Nachträge. Balemann.

S. 240.

Farow fege gu:

- 4. Joh. Chph., Organist Wismar. Glwgd. zum 50 jähr. Amtsjubiläum 1820. 169.
- 5. Joh. Ernst Dan., a. Wismar, stud. theol. Gr. Einldg. z. s. Rede 1791 III.
- 7. Wilhelmine Marie Charlotte. Hzgd. f. E. Friedr. Wilhelm Rlöpper.
- Das bisherige 5. wird 6.

S. 241.

Bor Baul fete zu:

Pafer.

1. Paul, Gymn.-Prof. Danzig, † 1724, Dez. 7. Schutzschrift. 94.

#### Patow.

1. Joh. Otto Wilh., a. Mecklenburg-Schwerin, stud. Gr. Relegations-Plakat 1800 I.

#### S. 243. Statt (v.) Petersdorf lie8:

- (v.) Vetersdorf, Veterstorff und fete bei diefem Gefchlecht gu:
- 1a. Bogislaw Ernst P., aus Pomm., stud. Gr. Einldg. zu s. Rede 1651 III.

#### S. 244.

Bor Pfeil fete gu:

### Pfeiffer.

1. Sigism. Aug. Einldgpg. z. s. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1717. 167.

### (v.) Ffnel fete gu:

2a. Joh. Ernft, Prof. b. Berebs. Gr. Einldg. z. e. Ehrenrede v. ihm 1678 III.

#### **S**. 245.

Fiper fege gu:

1a. Theophilus Colleftinus, Prof. d. Theol. u. Paft. Gr. Einldg. z. e. Rede 1794 III.

### S. 248. Bor Foland fete gu:

1. Joh. Chph., Prediger Mohrdorf. Hzgd. b. V. m. Marie Evert 1741. 169. S. 252. Bor Foppe fete gu:

 Mitol. Unbr. Begrüssungsgd. bei Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1683. 167.

Fogramm (Entwurf) z. e. Kolleg. o. J. III.

S. 255. Statt Frifevit fchreibe:

Frisleviz, Friswis und setze bei diesem Geschlecht zu: 1. Abam Heinr., Apotheker Gr., 1712, † 1767. Trauerr. 169. Das bisherige 1. wird 2.

## Bor v. Promnit fete zu: Probeck.

- 1. Samuel, Preuß. Hoffisfal Stet. Hzgd. b. V. m. Soph. Liboria Rosenow 1742. 169.
- S. 258. Quade 3. vor Vita sette zu: Einldgpg. z. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1716, Glwgd. z. Geburtstag 1729. 167.

S. 259. Quiftorp fete zu:

- 1a. Friedr., Geh. Justigrat Gr., 1791, Aug. 20., † 1879, Juni 11. Nachruf 60.
  - S. 261. Rahn fete zu:
- 5. Otto Clemens Rhan, Gymn. Stettin, † 1707, Oftober 29. Trgdd. (2) 167.

S. 262. **Namelow** setze zu: 1.... R. Hzgd. b. V. m. .. Herrmann 1768. 169. Das bisherige 1. wird 2.

S. 263. Rango 5. h. 1689. 31 fete zu:

— Einldgpg. z. e. Rede 1690 II.

S. 265. Bor Rebhun fete zu: Raymar.

1. Friedr., Synd. Demmin. Einldg. z. jur. Dr.-Disput. Gr. 1626 II.

S. 265. Redtel fete gu: Rettel

und 1. am Schluß: — St. Lpg. 31. — Epitaph, Trgdd. (3) 126.

S. 266. **Refiberg** 1. h. Dan. sete zu:

Glwgdd. (3) b. V. m. Mar. Voetke 1716. 167.

Reffeld 4. (Baul) h. Ämter (3) setze zu:

31. — Glwgdd. z. Dr. phil. u. z. s. Ämtern 1717. 169. Statt 4. Paul Friedr. schreibe: 5. Paul Friedr.

S. 267. **Reimar(us)** setze zu:

2. Lor. Dionystus Bernh., cand. theol. Gr. Einldg. z. e. Rede 1785 III.

S. 268. Bor Reinhard (t) fete zu: Reinecke(u).

1. Joh. Chn. a. Stargard, stud. Gr. Releg.-Plakat 1702 I.

S. 269. Bor Ret fete zu: Rettel f. Redtel.

S. 273. Ribow setze zu:

8. Matthäus, aus Levenhagen, stud. theol. Gr. Einldg. zu e. Rede 1705 III.

S. 274. Ridemann fete gu:

1. Joh., a. Rost., stud. Gr. Einldg. z. e. Redeübung 1668 II. Das bisherige 1. wird 2.

S. 275. Bor Riftner ichiebe ein:

Ringler.

1. Doroth. Sufanne, T. v. 2., 1668, Dez. 6., † 1678, Aug. 23. Jenenser Lpg., Trgdd. (3) 168.

2. Joh. Mart., Rektor Jena, † 1676, Mai 21. Trgd. 168.

a) Doroth. Sufanne, verm. R. f. Borft.

Riftner 1. h. Unklam setze zu:

(Hzgdd. s. d.)

Ritter fetze zu:

2. Franz, Abjunkt d. philos. Fakultät Gr. Einldg. z. e. Jubelrede 1706 II.

S. 276. Roeff fete gu:

- 1. Lambert Heinr., stud. phil. et math. Gr. Einldg. z. Promotion als Dr. phil. 1755 III.
- Das bisherige 1. wird 2.

S. 279. Rofenow fete gu:

- 2b. Joh. Dan. Hzgdd. (2, davon 1 handschr.) b. V. m. Barbara Katharina Mel(t)z 1769. 169.
- 4. Soph. Liboria. Hzgd. f. E. Samuel Probect.

Vor Roslagius fete zu:

Rosenthal.

- 1. Heinr. Mer., a. Gr. Einldg. z. s. Promotion als Dr. med. Gr. 1778 III.
  - S. 281. Bor Rubbed fete zu: Rud.
- 1. Samuel Chn., stud. Gr. Relegations-Plakat 1754 I.
  - S. 286. Sander 3. ftatt Baft. Stet. fchreibe:
- erst Symn. Prof. u. Archidiak., dann Past. Stet. Einldgpg. z. Einführung als Gymn.-Prof. Stet. 1712, Glwgd. z. Dr. theol. Gr. 1722. 167.
  - S. 287. (v.) Shad 3. h. 1705 fete gu:
- 33. Glwgdd. z. Rektorat, Einldg. z. Antrittsfeier 1706 III.

S. 292. Bor Scherping fete zu: Scherpelk.

- 1. Andr., aus Neubrandenburg, stud. Gr. Relegations-Plakat 1702 I.
- S. 293. **Shisting** 2. h. Stet. sete zu: (Hzgdd. s. d.) und h. Lpg. 33: Trgdd. (4) 167.

Bor Schimmelpfenni(n)g fete zu:

Shimmelmann.

1. Joach. Friedr., a. MecCenburg, stud. theol. Gr. Abschiedsgedicht 1777. 169.

S. 294. Soflegel 6. am Schluß setze zu:

Vita mit Verz. s. Schriften 170.

#### Solichtkruft fete zu:

- 1a. . . S. Hzgd. b. V. m. Friederike Dornros 1775. 169.
  - S. 296. Sofichtkrull fege gu: e3) Friederite, verw. S. f. Dornros.
  - S. 300. Bor Schnobel setze zu: Schnid(t)ler.
- 1. Heinr., Dr. jur. Rost., 1620, Dez. 2., † 1652, Mai 20. Rost. Lpg. 167.

Vor Schoen fete zu: Schömann.

- 1. Geo. Friedr., Prof. der klass. Philol. Gr., 1793, Juni 28., + 1879, März 25. Nachruf 54.
- S. 301. Sho(e)ner 2. h. Apr. 19 setze zu: Einldgpg. z. s. medic. Dr.-Disput. 1622 III.
  - S. 302. (v.) Shroeder fete zu:
- 1. . . S. Hzgd. f. E. . . . Suter.

Das bisherige 1. wird 1a.

- S. 303. (v.) Schroeder setze zu:
- 17a. Joh. Friedr., a. Medom, stud. Gr. Releg.-Plakat 1724 I.
  - S. 304. Bor Schubert setze zu: Schubbe.
- 1. Albert Matthias, a. Grimmen, stud. Gr. Relegations-Plakat 1710 I.
- S. 305. Schubert 1. am Schluß setze zu:
- Trgd. 170.
  - S. 308. Sommader fete gu:
- 7. Joh., a. Grimmen, stud. Gr. Relegations-Plakat 1732 I.
- S. 310. **Shwar(f)3(e)** 4. h. 1755 sete zu: Einldgpg. z. e. Rede von ihm 1734 III.

- S. 313. Bor Schwerd(t)feger setze zu: Schwengel.
  - a) Anna, verm. G., f. Nachtrage Balemann.
- S. 316. Bor Selb setze zu: Seifert.
  - a) . . ., verm. S., † 1803. Trgd. 169.

#### Sellin fete gu:

- 2. Bet. Joach., a. Wollin, stud. Gr. Releg.-Plakat 1725. I.
  - S. 321. Statt Sonnenschmid
    fchreibe: Sonnenschmid(f) und setz zu:
- 1a. Geo. Chn., Appellgerichtsrat Gr. Dipl. z. Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 37.
  - S. 324. Bor Stappenbeck sete zu: Stannike.
- 1. Karl, Paft. Stralf. Glwgd. z. Dr. theol. Gr. 1756. 169. Stappenbeck 2. ftatt Braun schreibe: Brahme.
  - Stande 1. am Schluß ftatt (2) 104 schreibe: (3) 104 III.
    - S. 326. Stegemann fege gu:
- 5. Joh. Dan., Bgm. Stralf. Glwgd. z. 50 jähr. Bürgerjubiläum 1785. 169.
  - S. 327. Bor Steinichen setze zu: Steinhoevel.
- 1. Joach. Chn. a. Greifenberg, stud. Gr. Relegations-Plakat 2. Mich. Dan.
  - S. 329. Stephani 18. h. 1652 fete gu:
- 37. Glwschr. b. ders. Gelegenheit III.
  - S. 334. Struck setze zu:
- 1a. F. Hzgd. f. E. M. Beufter.

#### Struve fege gu:

1. Abam Jonathan, Jena, 1668, † 1670. Trgdd. (4), Epitaph 168.

1

2. Gfried Werthold, Br. v. 1., † 1677. Trgdd. (2) 168. Das bisherige 1. wird 3.

S. 336. Suter fete gu:

1.... S. Hzgd. b. V. m. ... Schroeder 1768. 169. Das bisherige 1. wird 2.

#### Bor Swartstroem sete zu:

#### Swanten.

1. Enoth, Archibiat. Rost. Einldg. z. Promotion als Dr. theol. Gr. 1652 III.

Swarte f. Schwarz.

S. 337. Tabbert setze zu:

10. Sam. Heinr. Matthias. Einldg. z. e. Rede v. ihm 1730 III.

S. 342. Tielde fete zu:

1. Heinr. Chn., Prof. d. Beredsamkeit, Rost. Einldg. z. s. Promotion als Dr. jur. Gr. 1693 II.

Das bisherige 1. wird 12. Hier setze h. Strals. zu: Lpg.,

S. 343. Bor v. Toernflucht setze zu:

#### Coepfer.

1. Joh. Hermann a. Straff., stud. Gr. Einldg. z. einer Festansprache 1789 II.

S. 345. Bor Trojan setze zu:

#### Crivallius.

1. Bet. Einldg. z. Promotion als Dr. phil. Gr. 1738. 141.

S. 347. Gurde (e) fete gu:

1. Joh. Ernst, a. Danzig, stud. Gr. Releg.-Plakat 1720 I. Das bisherige 1. wird 2.

#### Mbechel setze zu:

2. Matth. Otto, a. Wolgast. Einldg. z. e. Rede von ihm Gr. 1730 III.

S. 349. Saft fete gu:

1. . . . B. Hzgd. f. Ludw. Jul. Rasp. Mende. Das bisherige 1. wird 2.

- S. 350. Wernow fete zu:
- 1. . . . B. 1714, Mai 14. Glwgd. z. s. 63. Geb.-T. 1777. 107.
  - S. 352. Fo(e)licon 1. setze am Schluß zu:
- Stammtafel 14.

- S. 354. **Bo(e) sichow** 25. h. Konfist. Dir. Gr. sete zu: Einldg. z. einigen Vorträgen über Otto v. Bamberg 1624 II. Bei biesem Geschlecht sete ferner zu:
- 29. Joach. VI, a. Gr., stud. Gr. Einldgpg. z. e. Rede 1704 III. Die bisherigen Nummern 29.—37. werben 30.—38. — Das bisherige 38. fällt ganz weg und unter 39. muß es heißen:
- Maevius I, zuerst Prof. d. Math. Gr., dann Past. Bergen a. R., dann Past. Demmin, zuletzt Prof. d. Theol. u. Gen.-Superint. Gr. 1581, Mai 7., † 1650, Juli 6. Hzgd. b. d. 1. V. m. Ursula Fabricius 1615. 39. Glwgdd. z. Dr. theol. Gr. 1626. 153. Hzgdd. b. 2. V. m. Elisab. (Ilsabe) Krakevitz u. s. wie bisher.

Ebenda 39. ftatt Maevius III. lies: Maevius II.

- S. 355. **Fo(e) spow** 50. setze zu: Einldgpg. z. Einführung, Glwgdd. dazu 1705. 167.
  - S. 356. Bor (v.) Bogelfang fete gu: Woetke.
- 1. Mar. Hzgdd. f. E. Dan. Rehberg.

#### Bo(i)gt fete gu:

- 3a. Gfried, Rett. d. Johanneums Hamburg, 1644, Apr., † 1682, Juli 7. Hamburger Lpg. 168.
  - S. 359. Bor Wagner fete zu:

#### Magen.

1. Sven, Prof. d. Math. Gr. Einldgpg. z. e. Rede bei Antritt dieses Amtes 1736 II.

## Vor Wallin setze zu:

#### **Ballenius**.

1. Jasob, stellvertr. Direktor der Univ. Bibl. Gr. Einldg. z. e. Rede 1791 III.

- S. 361. Wasmund setze zu:
- 2. Nifol., Adv. am Mecklenburg. Prov.-Ger. Einldg. z. s. Disputation als lic. jur. Gr. 1622 III.
  - S. 362. Statt Bedige ichreibe Bedig(e) und sete au:
- 1. Joh., a. Stet., stud. Gr. Relegations-Plakat 1702 I. Das bisherige 1. wird 2.
  - S. 363. **Wehling** 1. ftatt 1693 (2) schreibe:
- 1693 (4) 40. 167. Ferner fete zu:
- 2. Jaf. Chn., S. v. 1., Gymn. Stet., 1694, Dez. 16., † 1709, März 3. Stet. Lpg., Trgd., Epitaph 167.

# Bor Beich mann fete zu: Wehrtmann.

- 1. Karl Phil., Shnd. Wolgast. Dipl. zum Dr. jur. hon. c. Gr. 1817. 40.
  - S. 365. Weißenborn setze zu:
    - b) Liboria, verm. W., f. E. Flesch.
- S. 368. **Bestphal** 2. ist ganz zu streichen. Statt 3. Andr. II, schreibe: 2. Andr. I. Glwgdd. 1653 (3) 153. Statt 4. Andr. III schreibe 3. Andr. II, und bei den übrigen Nummern dieses Geschlechts (S. 368—371) schreibe statt 5—45: 4—44.
- S. 375. **Wiffe** 2. h. März 24. sette zu: Glwschr. b. Ernennung zum Prof. d. Theol. am Gymn. Stet. 1697, Glwgd. dazu; Glwgd. b. Berufung als Superint. der Insel Oesel 1707. 167.

# Vor Wittman(n) setze zu: Wiffkons.

- 1. Joh. Chn., a. Stocth. Einldg. z. s. Promot. als Dr. med. Gr. 1773 III.
  - S. 376. Bor Bolf(f) fete gu: 28oldenberg.
- 1. Chn., Jurift. Glwschr. z. lic. jur. Gr. 1651 II.

#### Bolder.

- 1. Joh., a. Pasewalf, stud. Gr. Relegations-Plakat 1624 I.
  - S. 381. Band(f) fete gu:
- 2. Karl Friedr., a. Carlstrona. Dipl. z. Dr. med. Gr. 1748 III.

S. 384. Zobel fete zu:

- 2. Abf., stud. jur. Jena, † 1678, Nov. 17. Trgdd. (2) 168.
- 3. Mart. Friedr., † 1676. Trgd. 168.
- 4. Regina Barb., v. m. Chph. Sigism. Ammann, Ratsh. Augsburg, † 1686, März 22. Trgdd. (2) 168.

#### und gleich dahinter:

#### Bober.

1. Ernst Heinr., Gymn.-Prof. Stet., 1799, Apr. 25., † 1869, Nov. 6. Nachruf 41.

#### Born fete gu:

 \$\partial \text{et.}\$ Einldgpg. z. Einführg. als Gymn.-Prof. u. Konrektor Stet. 1725. 167.

Am Schluß setze zu:

#### Zwanziger.

1. Mich., a. Ungarn, stud. Gr. Relegations-Plakat 1770 II.

## Anhang.

#### Sier fete gu:

S. 385. Bor Abolf Friedrich von Schweden: Abolf Friedrich III., Herzog v. Medlenburg (1729). 167.

#### Vor Anna Katharina:

Anna, Mutter v. Stanislaus, König von Bolen (1705). 167.

Hinter August, Herzog zu Sachsen, + 1615:

Avemann, Chne. Sabine, v. m. Geo. Wolfgang Webel, Prof. b. Med. Jena, † 1679. 168.

S. 386. Bor Bauer, Andr.:

Balke, Eberhard, † 1676, Juli 26. 168.

Band, Jost, 1609, + 1679, Ott. 6. 168.

Baugmann, Anna Chne. verm., f. E. Oldehorft.

Bor Beder, Kornelius:

Becceler, Gertr. Marg. verm., f. E. v. Moenninghaufen. Bechmann, Doroth. Rathar., 1677, Jan. 7., + 1679, Mai 6. 168.

Vor Birger, Valentin:

Berger, Balentin (1661). 155.

Bernhard, Herzog v. Sachsen, † 1678. 168.

Bidel, Hans, † 1679, Jan. 28. 168.

Bierling, . . . (1825) 167.

Vor Boots, Joh. Chph.:

Bobe, Joh. Elert (1816) 153.

Vor Croatius, Anna:

Cramer, Unna Barb. verm., f. E. Thomann.

Bor Curts, Geo. Friedrich:

Crophius, Johann, † 1679. 168.

S. 387. Bor Eleonore, Kurfürstin v. Brandenburg:

Egger, Gfried, † 1684, Juli 10. 168.

Bor Ermisch, Chn. Ludwig:

Ermeler, Therese (1881) 168.

Bor Fran(c)f(e), August Hermann:

Fogel, Mart., 1634, März ob. Apr., + 1675, Ott. 21. 168.

Bor Friederike Dorothea Wilhelmine:

Frickinger, Rarl Friedr., † 16 . ., März 20. 168.

S. 388. Bei Friedrich II. am Schluß: 167.

Vor Friedrich, Bergog v. Württemberg:

Friedrich I., König v. Schweden (1734). III.

Bor Friedrich Wilhelm, Herzog:

Friedrich Wilhelm I., König v. Preußen, † 1740. 167.

Bor: Fritsch, Ahasver:

Frischmuth, Joh. Heinr., † 1677. 168.

Bor Fuerfen, Joh. Werner:

Frohn, Anna Magdal., verm. m. Chn. Moseler, † 1678. 168.

Vor Gerhold, Konrad:

Gerbrand, Paul, 1641, Juli 18., † 1675. 168.

S. 389. Bor hamm, Geo. Bolfg.:

Baat, Anna Barbara verm., f. Rehl.

Baner, Joh. Heinr., 1647, † 1676, Apr. 18. 168.

Vor Hausmann:

Saupt, Amalie (1825). 167.

Vor Heinrich Julius:

Beinigke, Tobias, † 1682. 168.

Vor Heugel, Albert:

Her(r)mann, Doroth. Soph., verm. m. Dan. Müller, Archidiak. Leipzig, 1644, Mai 15., † 1685, Jan. 20. 168.

Bor hinsberg:

Himmel, Klara Elisab., † 1679, Juni 16. 168.

S. 390. Vor Ittig, Thomas:

Ittig, Joh. Friedr., 1653, Febr. 19., † 1680, Aug. 20. 168.

Bei Karl XI. am Schluß: 165. 167.

Bei Karl XII. am Schluß: 167.

S. 391. Bor Kaufmann, Anna:

Ratharina, Gem. von Stanislaus, König v. Polen (1705). 167.

Bor Rnefebed:

Rlein, Anna Katharina verm., f. E. Stahl.

Kleinau, Joh. Wilh., † 1681. 168.

S. 392. Vor Lubomirski:

Loebbecke, Geschlecht. 153.

Bor Enfer:

Lynder, Karl Friedr., 1682, März 27., † 1682, Mai 3. 168.

Bor Maltit:

Maier, Susanne Magdal., 1636, † 1688, Sept. 16. 168.

Major, Mar. Suf., v. m. Chn. Karl Schalling, +1679, Mai 2. 168.

Vor Melle:

Meinhard, Eilhard, † 1676. 168.

Vor Möring:

Moenninghausen, Gertr. Margar. v., verm. m. Jürgen Becceler, + 16 . ., Mai 29. 168.

**ල**. 393.

Vor Moth:

Moseler, Anna Magdal. verm. f. E. Frohn.

Vor Mylichius, Sufanne:

Müller, Doroth. Soph. verm., f. E. Herrmann.

Bor Mylius, Geo .:

Mylius, Anna Soph., verm. m. Erasmus Ungepauer, Prof. der Jur. Jena, † 1676. 168.

Bor: Ofterhausen, Hans v.:

Olbehorft, Anna Chne., verm. m. Johann Chriftoph Bautmann, 1662, † 1680, Dez. 28. 168.

Vor Pogwisch, Anna v.:

Bflaumer, Bet. v., † Febr. 1655. 168.

Vor Reinfing, Theod .:

Rehl, Anna Barb., verm. m. Dan. Haat, † 1690, Apr. 1. 168.

Bor Ritter:

Rise, Geo. Phil., † 1690. 168.

Binter Rosenbach:

Ruhm, Geo. Ernft, emerit. Reft. Kottbus (nach 1728). 167.

S. 394. Bor Schelhammer:

Schalling, Mar. Susanne verm., f. E. Major.

Vor Schudt, Konrad:

Schöpplenberg, Heinr. Guft. u. Therese (1881). 168.

Schröd, Lukas, † 1689, Mai 15. 168.

Schröter, Ernft Friedr., † 1676. 168.

Schubart, Chne. Elisab., † 1682, Apr. 27. 168.

Vor Sigismund August:

Senfried, Anna Sibylle verm., f. E. Thurm.

Senfried, Bernh., + 1686, Nov. 168.

S. 395. Bor Stajus, Sigismund:

Spizel, Glieb., † 1690 od. 1691. 168.

Stahl, Anna Kathar., v. m. Joh. Seo. Klein, Amtmann Jena, † 1679. 168.

Bor Thurmann, Kaspar:

Thomann, Anna Barb., 1681 v. m. Andr. Cramer. 168. Thurm, Anna Sibylle, verm. mit Bernhard Seyfried, † 1686, Dez. 1. 168.

S. 396. Hinter Ulrike Eleonore: Ungepaner, Anna Soph. verm., f. E. Mylius. Uslar, Joh. Siegfr. v., † 1677, Nov. 13. 168

Bor Bibicus:

Belthem, Mar. Rath., † 1676. 168.

Bor Bait:

Bagener, Anton, † 1680, Juli 29. 168.

Bor Beller v. Mollsborf:

Bedel, Chne. Sabine verm., f. E. Avemann.

Bor Bircin:

Wilhelm, Matthias, † 1677, Sept. 11. 168.

Bor Zehner, Joach.:

Zabel, Franz, † 1679. 168.

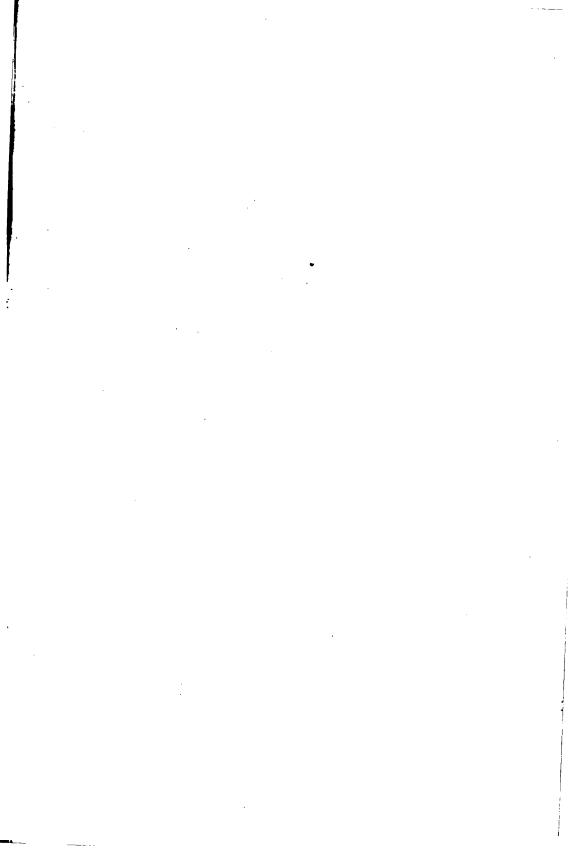

Fon der Gesellschaft für Vommersche Geschichte und Alterthumskunde werden herausgegeben:

## I. Inventar der Paudenkmäler Pommerns.

#### Theil I:

Die Baudenkmäler bes Regierungs-Bezirks Stralfund.

Bearbeitet von &. von Safelberg.

Erschienen sind: Heft 1: Rreis Franzburg.

2: " Greifswald.

" 3: " Grimmen.

" 4: " Rügen.

#### Theil II:

### Die Bau- und Runstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Stettin.

Bearbeitet von S. Sem de.

Erichienen find: Beft 1: Rreis Demmin.

" 2: " Anklam.

" 3: " Ueckermunde.

4: " Ufedom Bollin.

#### Theil III:

### Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin.

Bearbeitet von &. Böttger.

Erschienen find: Band I, Seft 1: Rreise Röslin und Rolberg-Rörlin.

2: Kreis Belgard.

" 3: " Schlawe.

Band II, " 1: " Stolp.

## II. Quellen zur Pommerfchen Gefchichte.

- 1. Das ältefte Stadtbuch ber Stadt Garz a. R. Bearbeitet von G. von Rosen. 1885.
- 2. Urfunden und Copiar bes Rlofters Neuenkamp. Bearbeitet von S. Sabricins. 1891.
- 3. Das Rügische Landrecht des Matthäus Normann. Bearbeitet von **G. Frommfold.** 1896.
- 4. Johannes Bugenhagens Pomerania. Bearbeitet von &. Seinemann. 1900.

Aeltere Jahrgange der Baltischen Studien sind, soweit sie noch vorrathig sind, zu ermäßigten Preisen von der Gesellschaft zu beziehen.

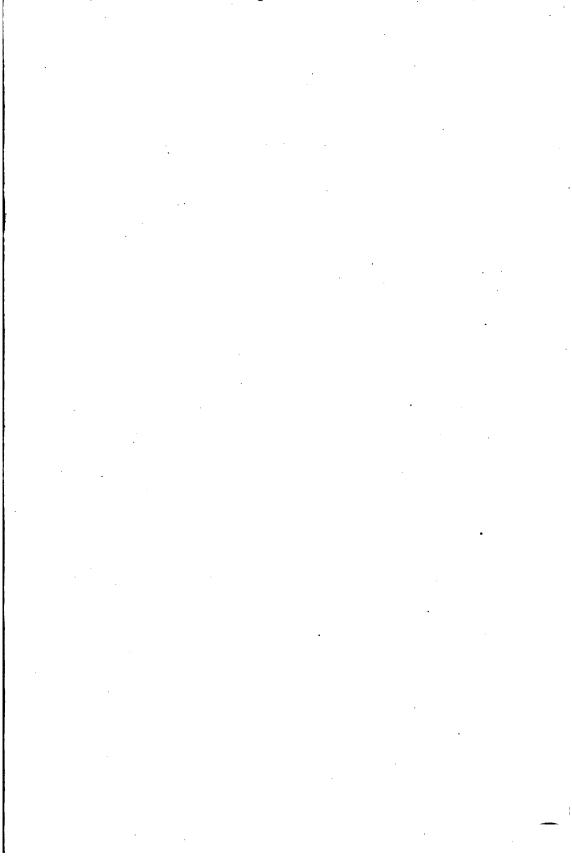

·

.

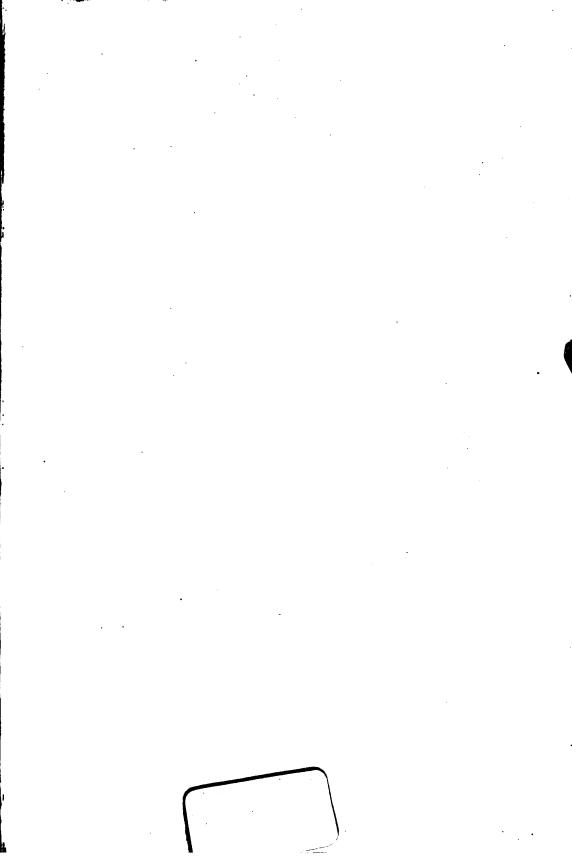